

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

CLASS OF 1828





OTTO v.SCHWERIN.

# Historische Darstellung

ber wichtigften Ereigniffe

bes

Roniglich = Preufischen

## Zweiten Rura Nier = Regiments (genannt Koniginn)

von beffen Stiftung im Jahre 1717 bis jum Jahre 1820;

Bearbeitet

Don

H. Ravenstein, Lieutenant und Regiments-Adjutanten, wie auch Ritter des eisernen Kreuzes zweiter Klasse.

> Huf bem rechten Wege ist Leben, und auf bem gebahnten Pfad ist fein Lob! Gvr. Salom. 12, 22.

Berlin, Posen und Bromberg, bei Ernft Siegfried Mittler.

1 8 2 7.

Ger 269.12

HARVARD COLLEGE LIBRARY
MINOT FUND
71 00, 15,1924

#### Seiner Roniglichen Sobeit

bem Rronpringen von Preußen

Friedrich Wilhelm

in

tieffter, treufter Berehrung gewibmet

non

bem Berfaffer.

Durchlauchtigster Kronpring!
- Allergnädigster Kronpring und Herr!

Das jedem wackern Preußen angeborne Gefühl der tiefen Shrfurcht und Anhänglichkeit an das glorreiche Geschlecht der Hohenzollern, der erhebende Gedanke, in dem Regiment zu dienen, dem das Glück zu Theil worden ist, unter Guer Königlichen Hoheit General-Rommando zu stehen; mehr aber noch der so hochgepriesene Name dieses Regiments: ermuthigen mich, in tiefer Shrfurcht es zu wagen,

Euer Königlichen Hoheit nachfolgende kleine Schrift, im ehrerbietigsten Vertrauen auf Höchstdero huldvolle Nachsicht und Milde, zu Füßen zu legen, als Euer Königlichen Hoheit

Pasewalk, im Mai 1826.

unterthanigfter, treugehorfamfter S. Ravenftein.

#### Borwort.

2Beber eitles Streben, als Schriftsteller aufzutreten, noch die Anmaßung, historische Gegenstande ju berichtigen, haben die folgenden Blatter erzeugt; fondern die erfte Beranlaffung baju gab der Bunfch meiner herren Rameraden, welche, gleich mir, bie Ehre haben, in bem Regiment Roniginn zu bienen. Alber auch fur den denkenden Theil der Unter-Offigiere und Gemeinen biefes Regiments burfte es mun-Schenswerth fenn, von beffen Stiftung und fpateren benkwurdigen Ereigniffen Renntniß zu erhalten; baher auch fur fie biese Schrift bestimmt ift. nigen von ihnen, welche in ben verhängnifvollen Jahren 1805, 1813 und 1815 der Standarte Diefes Regiments folgten, werben bier ihre eigenen Thaten wiederfinden, und diefe fonnen bei ben übrigen Mitgliedern biefer Rrieger - Schaar nur ruhmliche Macheiferung erwecken.

Wenn schon jeder nicht gang gefühllose Mensch burch die Darstellung merkwürdiger Ereignisse, woran er selbst einst Theil nahm, lebhaft angesprochen wird, so durfte es mohl besonders dem Rrieger, der im

Gewühle ber Schlachten bas Leben in feiner gangen Wichtigfeit und Richtigfeit fennen fernte, millfommen und werth fenn, in einem hiftorifchen Bemalde die denkwurdigsten Auftritte seines Lebens bargestellt ju finden, bei beren Erinnerung ibn bie machtigften und beiligften Befuhle feines Dafenns ergreifen muffen. In Folge biefer Betrachtung und ber wohlwollenden Ermunterung meiner Gonner und Freunde beschloß ich, einem vielfach geaußerten Wunsche zu genugen und die Geschichte bes Regiments, in welchem zu dienen mir ber Vorzug ward, hauptfachlich von dem wichtigen Zeitraum der Jahre 1813 und 1815 gang genau, ungeschmuckt bargustellen; und so magte ich es, basjenige, mas ich felbft gefeben und erfahren hatte, vervollständigt burch die Relationen meiner herren Rameraden, mit historischer Treue aufzuzeichnen. Aber die Achtung und Liebe fur ein Regiment, das in jedem Wechsel ber Zeiten und Schicksale mabrend eines vollen Jahrhunderts seine ehrenvolle Gelbstftandigfeit behielt, mit febr geringen Ausnahmen bas altefte ber gangen Armee ift, und besonders feit 20 Sahren einen erhabenen Damen führt, mit welchem Die trauernde Sehnfucht eines großen Bolfs die beiligsten Erinnerungen verknupft und der von allen Magionen Europa's noch immer mit Berehrung genannt wird, bewog mich: Die gange Gefchichte beffelben mit möglichst historischer Treue barzustellen.

Es konnte jedoch nicht meine Absicht seyn, mit dieser Schrift unsere belletristische Literatur zu berreichern, sondern ich schrieb eigentlich nur für Krieger, und zunächst — wie schon erwähnt — für diesjenigen, welche diesem Regiment selbst vormals angehörten oder jest noch in dessen Reihen stehen. Für solche — und nur für solche Männer will ich hier die Geschichte des 2ten Kürassier-Regiments (genannt Königinn) wie ein einfachetreues historisches Gemälde aufstellen.

Seit beinahe 10 Jahren bekleide ich ben Posten des Regiments-Adjutanten und bin dadurch zu
allen Quellen des altern Archivs gelangt; aber nicht
nur die hierin vorgefundenen Urkunden und Dokumente habe ich sorgfältigst benußt, sondern mich
auch bemuht, durch eine vielseitige Korrespondenz
mit den altesten der noch lebenden Herren Offiziere
bes Regiments, alle etwanige Dunkelheiten dieser Geschichte möglichst aufzuklaren. Jene hochgeachteten Manner haben mich hierin auch so ungemein
gutig unterstüßt, daß ich mich verpflichtet halte, ihnen meinen innigsten Dank dasur noch öffentlich
hiermit abzustatten. Möchten sie doch in den vorliegenden Blättern einigen Ersaß für ihre wohlwollenden Bemühungen sinden!

Außer allen biesen handschriftlichen Nachrichten habe ich, in Betreff der Feldzüge Friedriche II., noch folgende Werke benußt:

- 1) Friedrichs II. hinterlaffene Berfe,
- 2) Geschichte bes 7jahrigen Krieges in Deutsche : land von Tempelhoff,
- 3) Tagebuch des Prinzen von Ligne,
- 4) Charakteristik bes 7jageigen Krieges von Regow und
- 5) Beftandniffe eines offreichifchen Beterans.

Ferner ift das Bange verglichen mit bem Berfe:

"Chronologische Uebersicht der Geschichte des "Preußischen Heeres von Ciriacy."

Da es mir gelungen, das Bildniß des General-Lieutenants von Schwerin zu erhalten, so habe ich solches als Titel-Rupser benust, weil besonders das Andenken dieses ersten Führers des Regiments im Rriege, und wegen der mit demselben 1745 bei Hohenfriedberg erworbenen hochsten Auszeichnung, erhalten werden muß. Aus diesem Grunde habe ich auch die an seinem Grabe gehaltene Nede hier wörtlich beigefügt, welche zugleich ein Karakter-Bild bieses Helden darbietet.

Das ewig benkwürdige Ehren Diplom von Hohenfriedberg durfte diesen Blattern nicht fehlen, und
außer demfelben füge ich noch das Namensverzeichniß von sammtlichen Offizieren, die seit der Stiftung des Regiments dis hieher von demselben
abgegangen, als eine für viele Leser hoffentlich
interessante Beilage hinzu.

Was endlich den Styl dieses Werks anlangt, so gestehe ich gleich anfangs, daß ihm, bei dem vorgesehten Zweck der einsachen Darstellung reiner Thatsachen, derjenige Geistesausschwung ganzlich abzeht, welchen manche Leser vielleicht ungern vermissen werden. Dazu kommt noch, daß es unvermeidlich war, langst bekannte Ereignisse zu wiederzholen; das einzige, was mir bei dieser Schwierigkeit dennoch Vertrauen einstößen konnte, ist, daß die schone Erinnerung der Vorzeit, die großen Gegensstände der Geschichte einen unvergänglichen Neiß in sich tragen, daß sie in einem gewissen Sinne immer neu bleiben und in ein um so interessanteres Licht vor uns treten, je mehr unser eigenes Leben dadurch berührt wird.

Da ich diesem Regimente seit 17 Jahren angehöre und in dessen Mitte so mannigsache Ereignisse selbst erlebt habe, deren Andenken mir ewig
theuer bleiben wird: so durfte es wohl verzeihlich
senn, wenn bei dieser großen Anhanglichkeit, sich
auch eine besondere Borliebe für das Regiment in
mir gebildet hatte. Doch hoffe ich nicht, daß eine
solche in diesen Blättern vorherrschend bemerkt werden wird, einmal weil darin überhaupt nur Thatsachen, ohne alle weitere Raisonnements, aufgezeichnet worden, und ich hiernächst rücksichtelose Wahrheit meinem Karakter längst zu eigen gemacht, daher
denn auch alle absichtliche Partheilichkeiten meinen

Grundfagen und meiner gangen Art zu benten vol-

Zum Schluß ist nur noch zu bemerken, daß ich meine wenigen dienstfreien Stunden nicht nußlicher ausfüllen zu können glaubte, als mit der Abfafung dieser geschichtlichen Darstellungen; und da ich die Unvollkommenheit dieses ersten schriftstellerischen Versuchs lebendigst fühle, so muß ich die mir bereits zugesicherte gefällige Nachsicht meiner Herren Kameraden wiederholt hier in Anspruch nehmen, und zugleich allen kompetenten Kritikern diese versuchte historische Monographie zur milden Veurtheislung empfehlen.

Pasewalk im Mai 1826.

Der Berfaffer.

Die Geschichte unsers Vaterlandes lehrt uns, daß unter der Regierung des Churfürsten Friedrich Wilhelm des Großen die Vrandendurglschen Truppen zuerst auf einen gewissen regelmäßigen Fuß gescht wurden. In Veziehung auf die Kavallerie nahm dieser Fürst den Schwedischen General Dörfling in seine Dienste, welcher der Schöpfer der Vrandendurgischen Reiterei wurde. So entstanden 32 Schwadronen Kürassiere und 8 Kompagnien Oragosner, mit welchen sich der große Churfürst besonders viel beschäftigte und denen er den Vorzug vor den andern Truppen gegeben zu haben scheint; daher er denn auch in den Schlachten von Warschau und Fehrbellin so glorzreich an ihrer Spige socht.

Unter ben zunächst folgenben Regierungen ward bie Reiterei jedoch wieder vernachläffigt, und hierin ist wohl der Grund zu suchen, daß sie von den Destreichern, bei Erdsfnung des ersten Schlesischen Krieges, nur sehr gerringsügig gehalten wurde und sie ihr Ansehen erst durch Thaten geltend machen mußte; denn Friedrich II. sagt hierüber, unter andern, in seinen hinterlassenen Werken im IIten Bande Seite 175:

"Es ist unglaublich, wie schnell sich Kuhnheit, ober "Schrecken bem großen Haufen mittheilt. Im Jahre "1741 war die Preußische Reiterei das unbehülflichste "und zugleich das muthloseste Korps, das es in allen "Europäischen Armeen gab. Aber nachdem es sich "geübt, sich Geschicklichkeit, Gewandtheit und Vertrauen "auf seine eigenen Kräfte erworben hatte, versuchte es "diese nun; es gelang ihm, und so ward es kühn." u. s. w.

Was Zieten und Seidlitz bem Könige bei ber Aus= bildung dieser Baffe geleistet, bedarf hier keiner Erwäh=

nung.

Es liegt überhaupt nicht in bem Bereich dieser Blätster, alle diejenigen Reformen zu entwickeln, welche nothswendig eintreten mußten, um mit der gesammten Reiterei zu den geleisteten Resultaten zu gelangen; wir sinden sie aber doch in allgemeinen Zügen auch bei diesem Regiment, und daher mag diese kleine Einleitung mit Nachsicht aufsgenommen werden.

an.

#### . R. Grfter Abichnitt.

Formation des Regiments zu 4 Kompagnien und endlich bis auf 10 Eskadrons.

1717 Bekanntlich vermehrte Friedrich Wilhelm I., während bes nordischen Krieges, sein Heer durch die neue Errichstung mehrerer Infanteries und 3 Dragoner-Regimenter. Unter den letztern besand sich auch das jetzige 2te Küsrassier-Regiment (genannt Königinn), und zwar ward dieses am 1sten Juni (1717) gestisstet und bessen Formas

tion zu 4 Kompagnien (die Benennung Eskabrons erhieleten sie erst bei ben späteren Formationen) aus abgegebenen Leuten von allen Kürassier und Dragoner-Regimentern zu Halberstadt bewirkt. Ein Jahr später (1718) kam hierzu noch eine 5te Kompagnie. Der erste Chef bes Regiments war ber Genegal v. Schulenburg, und es ward baher auch benannt: "Schulenburgsches Dragoner-Regiment."

Ms nach dem Frieden zu & ocholm, wodurch Stettin 1721 und der Distrikt zwischen der Oder und Peene an Preußenkam, Friedrich Wilhelm I. die Zusammenziehung der, biseher noch immer zerstreut auf dem platten Lande in Quartier gestandenen Reiterei in die kleinen Städte, und eine angemessen Regulirung des Serviswesens verordnete: so erhielt nunmehr auch das Schulenburgsche Oragoneren Regiment seine bestimmten Garnisonen, und zwar:

ber Stab mit 2 Rompagnien in Vasemalt.

1 = in Schwedt,

1 = in Uckermunbe.

1 = in Alt = Dat m.

Das Nähere über die Art und Stärke der ersten Jormaztion des Regiments kann zwar nicht mit Bestimmtheit angegeben werden, doch können die 5 Kompagnien nicht über 300 Dragoner stark gewesen seyn, wovon nur ein sehr kleiner Theil beritten war; denn unterm 3ten Mai (1725) 1725 überwies der König dem Regiment, durch Abgabe von andern Regimentern, 150 Wann zu einer vorhabenden Berstärkung, und hiernächst heißt es in den Kadinetsz Ordres vom 9ten und 12ten Mai (1725) an den Gezneral v. Schulenburg unter andern:

"Ich habe beschloffen, bas Korps Dragoner, welches

, unter Eurem Kommando steht, zu verstärken und jede "Kompagnie zu einer Eskabron zu formiren; hiernächst "foll auch jede Eskabron ihre eigene Fahne haben." u. s. w.

Nach bem biesen Orbres noch besonders beigefügten Berzzeichnisse sollten die 5 Eskabrons vom Isten Juni ab in der Berpflegung haben:

10 Fahnjunker, 10 Korporals, 10 Tambours, 450 Dragoner und 70 Pferde.

hierauf erfolgte nun die Berlegung ber einen Eskabron von Schwedt nach Garz, und ber von Damm nach Bollin.

Nach ber Kabinets = Orbre vom 18ten Mai beschloß ber König die Formation des Regiments auf 10 Eskabrons, und überwies bemselben eine Augmentation von 510 Mann.

In einer Orbre vom Iften Dezember marb bestimmt, 1726 baß das Regiment am 1sten April (1726) sowohl an Mannschaften als an Pferden fomplett senn solle; es er= hielt hierzu abermals 100 Mann, und zwar burch Abgabe von 7 Infanterie = Regimentern; in Sinficht ber Pferbe aber ben Befehl: biefe in Zelle und hamburg, fur ben etatemäßigen Remontepreis von 50 Rthlr. pro Stud, felbft angutaufen. Dur 40 Mann follten per Estabron unberitten bleiben, biefe aber auf ben Pferben ber anbern Leute gleichfalls im Reiten fleißig geubt werben, und wie bieß geschehen, bavon wollte ber Ronig fich bei ber nach= ften Mufterung felbft überzeugen; auch murben 20 Cent= ner Pulver fur bas Regiment in Stettin angewiesen, um sammtliche Leute im Schießen mit bem Karabiner zu unterrichten. Es ward überhaupt mehr zu Fuß als zu Pferbe exergirt, und man begnugte fich schon, wenn bie Leute nur, wie bei ber Jufanterie, Uebung im schnellen 1726

Bei biefer neuen Formation erhielt bas Regiment nun folgende Garnisonen:

2 Edfabrone und ber Regimente-Stab in Pafewalf.

| 2 | = |   | • | • |   | •  | = | Garz.     |
|---|---|---|---|---|---|----|---|-----------|
| 2 | 3 | • | • | • | • | ٠. | 2 | Gollnow.  |
| 4 | - |   |   |   |   |    | - | Moforminh |

2 = . . . . = Treptowa.T.

Sammtliche Montirungs = und Reitzeugstücke wurben zum Theil aus Berlin, zum Theil auch aus ben
Garnison=Städten entnommen; besonders zu bemerken ist
dabei nur, daß die Unisorm des Regiments in weißen Leibroden von Kirsch bestand; und erst unter der folgenden Reglerung wurden dlese gegen Rocke von blauem Tuche vertauscht, Jur bessern Uebersicht, welche Unisormsund Montirungsstücke zu dem Anzuge eines Offiziers und Dragoners von seit ab gehören sollten, sägen wir einen Akten-Extrakt hierüber in einer besondern Beilage bei-

Um den Pasewalker Bürgern nicht Nahrung zu ver= 1728 schaffen, mußte auf Königlichen Beseil die Eskadron von Wollin auch noch nach jener Stadt in Garnison rücken. Hieraus nahm num der General v. Schulenburg Beranstassung, die Erbauung eines geräumigen Reithauses für die Garnison so dringend nachzusuchen, daß dieser Antrag endlich, mittelst Kabinets-Ordre vom 30sten Wal, geneh= 1731 migt ward, womit der König zugleich die zu 500 Athler. veranschlagten Kossen, imgleichen das erforderliche Bausholz und die Dachsteine anwies. Dieß und die successive Einrichtung der Ställe bei den Bürgern für die König=

1731 lichen Dienstpferbe, ließ schon bamals erkennen, daß Pafewalk wohl stets ein Garnison-Ort des Regiments bleiden
werde. Nachdem so das mühevolle Werk von allen Seiten
durch treue Wirksamkeit feste Stügen bekommen hatte,
stard der General-Lieutenant von Schulenburg am 2ten
August (1731), worauf der König, unterm 7ten August,
dem Markgrasen Friedrich zu Brandenburg-Vaireuth das
Regiment nebst der bisherigen Leib-Skadron als Chef
verlich. Von jetzt ab führte es nun den Namen: Markgräslich = Vaireuthsches Oragoner-Regiment.
Der Oberst von Vissung, welcher bereits unter dem General v. Schulenburg die Geschäfte als Kommandeur des
Regiments versehen, besorgte diese nun im größeren Umfange auch fernerhin.

Wenn nach ber Roniglichen Orbre vom 28ften Mu= 1732 gust (1732) bie Truppen sich marschfertig halten sollten, um, wegen ber Succession von Julich und Berg, naber ausammenguruden, und unfer Regiment fich nun eiligst fomplettiren follte: so geschah bieß burch Werbung in ber Urt, bag jebe Estabron 120 Dragoner, in 3 Gliebern rangirt, und außerbem 5 Ueberfomplette gablte. Die annoch erforberlichen Pferbe murben ebenfalls, fo gut als möglich, angekauft; und wenn gleich bas Regiment nicht jum Marich fam, fo fette boch ein neuer Roniglicher 1733 Befehl vom 17ten Mary (1733) abermale feft, bag baffelbe fets marschfertig fenn folle, und zwar immnehr wegen ber Unruhen in Polen. Es murbe in einer fpatern Orbre vom 26ften April (1734) fogar befohlen, bag jum Marich fur bas ganze Regiment weiße hammelfelle über bie Gattel angeschafft werben follten; mahrscheinlich in ber Absicht, jenen Mannschaften, bie wohl erft wenige

Fertigfeit im Reiten erlangt haben mochten, hierburch 1733 einen festeren Git zu verschaffen. Es ftellte aber Preufen in bem Rriege 1733 bis 35, wegen ber polnischen Ronigsmahl, nur ein Kontingent pon 10,000 Mann, wozu unfer Regiment nicht gehorte, wiewohl es beffen ungeachtet mahrend jener gangen Beit vollig geruftet blei= ben mußte. Dieg war bemfelben aber fur feine friegeri= sche Bestimmung febr nuglich; benn nun erft mar eine hinlangliche Ungahl Pferbe vorhanden, um die Bewegun= gen auf bem Exergierplage bergeftalt einzuuben, wie fie gegen ben Reind ausgeführt werben follten; bis babin fonnte bieß gar nicht, und bas einzelne Reifen ber Mann= schaft auf ben wenigen Pferben auch-nur fehr mangel= haft geubt werben. Es wurde nun gwar hiernachst bie Mehrzahl ber in ber Gile angekauften Pferbe wieber abgeschafft, boch mußte ber Ginfluß bes beinahe Biabrigen Rriegestandes bes Regimente unverfennbar, felbft fur bie Rolge, wirtfam fenn.

Bei ber nun folgenden Eintheilung bes Preußischen Staats in Regiments-Kantons, behufs ber Refrutenaushebung und Einführung bes Beurlaubungs-Spftems, waren bem Regiment nachstehenbe Kantons angewiesen, als:

Pasewalk, Uckermunde, Treptow a. T., Garz, Golls now, Daber, Fiddichow, ber Wollinsche, Saziger, Dasbersche und Greiffenhagensche Kreis.

Diese Eintheilung hat das Regiment bis in die neuere Zeit, wo solche durch das Gesetz der allgemeinen Militairpflichtigkeit aufgehoben ward, beibehalten. Außer diesen Erganzungs-Bezirken mußte dasselbe aber noch einen großen Theil des erforderlichen Ersatzes durch die, von Friedrich Wilhelm eingeführte, fremde oder Reichs-

werbung gestellen, und es ward die Angahl ber sonach zu beschaffenden Auslander spaterhin auf & ber Gesammt= ftarke bes Regiments bestimmt.

Obwohl die Stiftung unsers Regiments während bes Nordischen Krieges Statt fand, auch späterhin noch verschiedene kriegerische Bewegungen eintraten, so war basselbe, wie ans Obigem erhellt, bennoch dis jetzt ruhig in seinen Garnisonen verblieben.

Die eigenkliche Geschichte bieses Regiments beginnt also erst mit den Schlesischen Kriegen, zu deren Erwäsgung wir nun auch übergehen wollen, nachdem wir noch einige nöthige Bemerkungen über die Etatsstärke, welche Friedrich II. dem Regiment gab, vorangeschickt haben.

Nach ben uns vorliegenden Listen war jede Eskabron in 3 Gliebern rangirt; sedes Glied zählte 44 Dragoner, also die 3 Glieber . . . 132 Dragoner.

und enblich . . . . 14 Unteroffiz.

Wenn gleich nun bie Ueberkompletten nicht immer vollständig beritten waren, so wird dieß boch im Allgesmeinen anzunehmen seyn, und bann erhalten wir 161 Pferde für eine jede Eskabron, wonach die Starke bes ganzen Reglments sich auf 1610 Pferde ergiebt.

Un Offigieren waren angestellt:

- 10 Estadron = Cheft mit Einschluß bed Regimente-Cheft und Kommanbeurt,
- 20 Stabs-Rapitains, ober Prem. Lieuts.,
- 34 Gefond Lieuts. und
- 10 Fahndriche,
- überhaupt alfo 74 Offiziere,

Bur leichteren Uebersicht und Führung war bas Rc= 1740 giment in zwei Bataillons, zu 5 Eskabrons, getheilt, Augerbem hatte basselbe einen Unterstab von:

- 1 Regimente = Quartiermeifter,
- 1 Felbprediger,
- 1 Aubiteur,
- 1 Regimente = Chirurgue,
- 1 Stallmeifter,
- 1 Regiments = Gattler,

, und spaterhin, in Folge ber Thaten bei Hohenfriedberg von 1745, auch noch

- 1 Paufer und
- 6 Sautbolften.

Mit Ausnahme einiger unbedeutenden Abweichungen beshielt das Regiment dieses Personale bis zum Jahre 1807 bei, weshalb, um Wiederholung zu vernieden, weiterhir hier, wo es nothig seyn durfte, die Stårke des Regiments nur im Allgemeinen angeführt werden wird.

Bei seinem ersten kelegerischen Ausfluge mag feeilich unser Regiment in mancher Hinsicht noch sehr unvollskommen gewesen seyn und der Erfordernisse eines küchztigen Kavallerie-Regiments ermangelt haben, wie dies der große König, nach denr ersten Zusammentressen mit dem Feinde, überhaupt bel seiner Kavallerie zu demerken Gelegenheit nahm; allein der größte Uedelstand entsprang daraus, daß die in der Sile aufgekauften Pferde zu schwerfällig waren und sich in jeder Hinsicht zu ihrer Bestimmung nicht eigneten.

Nach biefen vorläufigen Andeutungen wollen wir jetzt ben friegerischen Ereignissen selbst naher treten,

#### 3meiter Abfchnitt.

Theilnahme an ben brei Schlesischen Rriegen von 1740 bis 1763.

1740

Mis Friedrich II. im Winter 1740, um feine Uns

sprüche auf die vier Schlesischen Fürstenthümer geltend zu machen, mit einer 28,000 Mann starken Armee den größten Theil von Niederschlessen besetzte und endlich dis Jadlunka vordrang, befand sich dei derselben auch das Markgrästich Baireuthsche Dragoner-Regiment. Es ward geführt von seinem disherigen Kommandeur, dem Obersten v. Wissing, welcher jedoch bald darauf eine andere Bestraltsimmung erhielt; da denn der König den Obersten v. Schwerin zum zweiten Sches des Regiments ernannte, der denn auch als Führer desselben stets an seiner Spize stand. Im Allgemeinen, muß hier noch angemerkt wers den, daß das Regiment unter dem Markgrafen stets zwei Chefs und außerdem auch noch einen Kommandeur hatte.

Das Destreichische Heer unter Neiperg brangte bekannt= lich zwar die Preußischen Truppen aus den Fürstenthü= mern Troppau, Jägerndorf und Teschen zurück, verlor a aber bennachst gegen die Preußen die Schlacht bei Mollwis.

Fünf Schwadronen des Baireuthschen Regiments waren unter dem Herzoge von Holstein nach Frankenstein detasschirt, welcher am Tage jenes entscheidenden Kampses gerade bei Strehlen stand. Die andern 5 Schwadronen nahmen thätigen Untheil an der Schlacht bei Mollwig, und wirkten mit zu dem dort errungenen Siege; allein hier zeigte sich auch zuerst, daß die ganze Preußische Reisterei, in Hinsicht auf eigentliche kriegerische Ausbildung,

noch weit hinter der Infanterie zurück war. Der König 1741 erkannte dieß Uebel fogleich, und wandte die darauf einz tretende Waffenruhe dazu an, seine Reiterei sleißig zu üben, sie das Mandoriren zu lehren und ihre Schwer= fälligkeit in Schnelligkeit zu verwandeln. Wenn Friez drich II. in der Folge selbst fagte, daß die Schlacht von Mollwitz für ihn und seine Truppen eine lehrreiche Schuke geworden sey, so konnte dieses wohl besonders von der Reiterei gelten.

In Folge ber ebengebachten Unordnungen warb nun auch bas Baireuthiche Dragoner = Regiment oft auf Par= teien ausgeschickt, bamit bie Offiziere Die Beurtheilung und Benutung bes Terrains erlernen und Gelbstvertrauen gewinnen follten. hiernachft machte bas Regiment bie Bewegung ber Armee über Iglau gegen Wien, und bann 1742 gurud nach Bohmen mit, wo baffelbe in ber fiegreichen Schlacht bei Chotusis, wegen feines schwierigen Stanb= punktes auf bem mit vielen Graben burchschnittenen Ter= rain, und wegen bes ungeheuren Staubes am Tage jenes Rampfes, einen bedeutenden Berluft an Menfchen, Pfer= ben und Bagage erlitt. In ber erften Aufftellung gu gebachter Schlacht ftand bas Regiment im zweiten Treffen; aber als es burch Chotufit befilirte, marb es ange= griffen und bis jenseit bes Dorfes gurudgeworfen, ebe es fich hatte formiren fonnen, wobei auch ber Ruhrer beffel= ben, Dberft v. Schwerin, fchmer verwundet in Gefangen= Schaft gerieth. Es war aber burch biefe Schlacht ein fo entscheibenber Gieg uber ben, bem Ronige nacheilenben, Pringen Karl v. Lothringen erfampft, bag biermit ber erfte Schlesische Rrieg beendigt murbe. Bekanntlich fand bie Schlacht bei Chotufit am 17ten Mai Statt, und in

1742 ber Mitte bes Monats August war bas Regiment bereits wieder in seine Garnisonen nach Pasewalk u. f. w. zu= rückgekehrt.

Dringend empfahl jetzt ber König bem Regimente, bie Komplettirung an Mannschaften auf bem Wege ber Werbung zu bewirken; hiernachst wies er bas erforder-liche Geld zum eigenen Ankaufe von 400 Stud Remonte-Pferben an und ersetzte auch bie anderweitig erlittenen bedeutenden Verluste an Bagage 2c.

Schon am 20sten April (1743) mar bas gange 1743 Regiment zu ben Uebungen bei Pasewalk versammelt und ging barauf im Junius ins Lager bei Stettin, mofelbft es 14 Tage verblieb, und mabrend biefer Beit, gemein= schaftlich mit ben übrigen Truppen, ftete unter ben Augen bes Ronigs mandbrirte. Wie fchr ber Ronig bort mit bem Buffanbe bes Regiments gufrieden gewesen, beweiset Die unmittelbar barauf an ben Dberften von Schwerin (welcher balb nach bem Frieben aus feiner Gefangen= fchaft gurudgefehrt mar) gerichtete Rabinets = Orbre; fo wie ber unterm 18ten Juli erlaffene Befehl, wonach bie Rommandeure ber brei in Preufen ftehenden Dragoner= Regimenter Befehl erhalten, fich fofort nach Vasewalf zu verfügen, um baselbit, mabrent breimochentlicher Anmes fenheit, ihre Norm nach ben bei bem Baireuthschen Regiment eingeführten Evolutions und Mandvred zu nehmen. Hierburch aufgemuntert, benutte bas Regiment auch bie fernere Rube gu feiner weiteren Ausbilbung mit bem größten Fleiße, bis ber Konig bemfelben unterm 23fren Juliud (1744) befahl, sich fogleich auf den Kriegefuß au fegen und jeden Sag marfchfertig zu halten. Dach einer andern Rabinete = Ordre vom 29fren Julius erhielt

Dalum w Google

baffelbe den Befehl, schon am 4ten August von Pafe= 1744 walk aufzubrechen, nach der zugleich mitgesandten Marsch= Route dis Berlin zu marschiren, und dork weitere Beseschle zu gewärtigen.

Hiernach traf bas Regiment am Iten August bei Werlin ein und erhielt dort seine Westimmung zur ersten der drei zum Bordringen nach Bohmen bestimmten Koslomen, bei welcher es zur Avantgarde unter dem Weschl des General-Lieutenants v. Kalcksein kam. Der Marsch ward nun fortgesetzt, dei Torgan die Elbe passirt und schon am 25sten August vereinigte sich die ganze erste Kolonne, die der König selbst führte, in dem Lager bei Veterswalde an der Bohmischen Grenze.

Am 12ten September hatte bereits die ganze Armee, etwa 180,000 Mann stark, ihre Bereinigung bei Prag bewirkt; vier Tage barauf ergab sich biese Stadt, und nach wenigen Wochen war schon ganz Bohmen in den Handen des Königs. Alls aber die vereinigten Destreicher, unter vielfachen mit Umsicht berechneten Bewegungen, jede Schlacht vermieden, und die Preußen bereits Mangel an Lebensmitteln litten, mußte der König, um nicht von Schlessen abgeschnitten zu werden, in diese Provinz zurückgehen.

Hierauf erhielt bas Baireuthsche Dragoner-Regiment bie Winter-Quartiere langs bem Bober, in Naumburg, Sagan u. f. w. Aus biesem Kreise erganzte es sich zus gleich burch Rekruten, und aus Breslau empfing es bie neuen Montirungs-Stucke, die ihm noch fehlenden Geswehre, und Reitzeugstücke 2c.

Diese Quartiere mußte bas Regiment am 8ten 1745 April (1745) verlaffen und bennachst solche in ben 1745 Rreifen Reiffe und Grotfau begieben, mabrend bie Infanterie in bas Lager bei Patichfau, zwischen Glat und Reiffe, rudte. Den 7ten Dai erhielt bas Regiment abermals neue Quartiere zwischen Reiffe und Oltmachau. von wo es benn enblich am 22ften beffelben Monate, in Gemeinschaft mit ber gangen Urmee, in bas Lager bei Frankenstein ruden mußte. Die Deftreicher und Sachsen waren, unter Rarl von Lothringen und bem Bergoge von Weiffenfels, mit bem beginnenben Juni-Monat bis Sobenfriedberg in Schlefien vorgebrungen, mo fie nun von ber Preugischen Urmee ben 4ten Su= nius angegriffen und vollig befiegt murben. In biefer Schlacht mar is, wo bas Baireuthsche Dragoner = Regiment jenen berühmten Ungriff machte, von welchem ber große Ronig felbst fagt, bag er mit golbenen Buch= ftaben in die Preugischen Unnalen geschrieben zu werben verbiente, und wo es burch bie helbenmuthigfte Unfuh= rung feines entschloffenen Chefs, Dberften v. Schwerin, ben glangenbften Ruhm erwarb.

Ueber diese glorreiche That ertheilte der König bem Regimente ein auf Pergament geschriebenes, mit dem Königlichen Wappen in Siegel-Wachs verschenes Diplom, welches die nahern Data dieses Angriffs und die dasur dem Regimente noch außerdem ertheilten Auszeichnungen speziell enthält; daher dasselbe hier in einer Beilage wörtz lich abgedruckt worden. Das Original wird bei der Standarte des Regiments ausbewahrt, und der dem Rezgimente darin zur Auszeichnung bewilligte Grenadier-Warsch wird unter dem Namen: "Hohenfriedberger" sortwährend bei allen großen Paraden geblasen. Auch ernannte der König den Obersien v. Schwerin zum

General-Major und bewilligte ausnahmsweise noch mehrere 1745 Avancements im Regiment, zum Beweise der Allerhöchsten Zufriedenheit mit demselben. Späterhin erhielt das Regiment, in Folge des Grenadier-Marsches, auch noch die Flammen auf die Patrontaschen, als ein Grenadierabzeichen, welche ebenfalls beibehalten sind.

Sofort nach ber Schlacht von hohenfriedberg hatte ber Bergog von Beiffenfels ben größten Theil ber Sach= . fen in ihr Baterland gurudgeführt. Dieg und bie Unterhandlungen Sachsens mit Baiern ließen Friedrich einen unmittelbaren Angriff auf bie Marten befurchten. feinen Befehl bilbete fich baber im August b. 3., angeführt von bem Kurften Leopold v. Deffau, bei Magbeburg ein neues heer, bas fich in bie Gegend von Salle jog, mahrend ein fachfisches Lager bei Leipzig errichtet warb. Bu biefem neu formirten Beere fließ nun auch bas Baireuthsche Dragoner = Regiment, indem baffelbe Schlesien verlaffen und fich in Gilmarichen nach Magbes burg begeben mußte. Bon bieraus folgte bas Regiment ben weitern Bewegungen bes Korps unter bem Kurften Leopold v. Deffau nach Halle und Leipzig. Bon bort 30g es fich über Gulenburg und Torgau in bie Gegend von Meiffen, befette bie Elbbrude bafelbft und trat mit bem bei Konigsbrud fehenben Seere bes Ronigs in Berbinbung. Berftartt burch ben General Lehmalb ging Furft Leopold nun nach Wilsbruff und griff, ob er gleich in ben Engpaffen bei Behren burch einen Ueberfall einigen Berluft erlitten hatte, am 15ten Dezember bie Berfchans zungen ber Sachsen bei Reffeleborf an. Rach einem hartnadigen Rampfe verließen bie Sachsen ihre Berschanzungen. Während ber Schlacht fonnte unfer Re1745 giment, wie auch die übrige Kavallerie des linken Flügels, wegen der unzugänglichen Abgründe, welche sie vom Feinde trennten, nichts unternehmen; sie spielte dort im Allgemeinen nur eine Nebenrolle, aber wirksamer war sie, unter Ansührung des Generals v. Gestler, zum Berfolgen der Flüchtlinge, wobei das Vaireuthsche Kegiment eine große Anzahl von Gefangenen machte. Dieser Sieg hatte den zweiten Schlessschen Krieg entsschieden.

Der König befand sich in Dresben, und von hieraus erhielt bas Regiment ben Wefehl, am 28sten Dezember aufzubrechen, und über Rabeburg, Hoperswerba, Spremberg, Torgan und Frankfurt nach Pasewalk zu marschiren. Einige Eskabrons waren früher gegen Torgan kommandirt worden; diese erhielten die Weisung, 1746 bei Hoperswerda zum Regiment zu stoßen, und in der Mitte des Januars (1746) war das ganze Regiment wiederum in seine Garnisonen eingerückt.

Wegen ber in biesem Feldzuge abermals erlittenen bedeutenden Berluste und Anstrengungen rückte das Resgiment im nächsten Frühjahre nicht zusammen, sondern eine jede Eskadron ererzirte im Monate Mai 10 Tage für sich allein. In den folgenden Jahren war das Resgiment gewöhnlich 6 Wochen bei Pasewalk zum Exerzisten vereinigt, und mußte dann die Revue vor dem Kosnige bei Stettin machen.

Wiewohl nun das ganze Regiment auch hierbei stets die Allerhöchste Zufriedenheit erward, so hatte der König doch einmal die Meinung aufgefaßt, als ware dasselbe dem Trunke ergeben, und hatte dieß bei Gelegenheit des Vorbeimarsches, bei der letzten Redue vor

bem siebenjährigen Kriege, laut geäusert. Der General= 1746 Major v. Schwerin fand sich personlich hierdurch so tief gekränkt, daß er sogleich sein Wort gab, nie wieder den Degen vor dem Regimente zu ziehen; daher er, fest entschlossen, nicht weiter zu dienen, sich nach seinem Sute Dargebell bei Anklam begab. Hier lebte er als Privatmann; doch den nachgesuchten Abschied erhielt er nicht; vielmehr mußte er, auf wiederholten Königlichen Beschl, 3 Monate vor Erössnung des Tiährigen Kriez ges, sich in Potsdam einsinden, wo ihn der König zum General=Lieutenant ernannte, und ihm unwiderrusslich befahl, den bevorstehenden Krieg mitzumachen.

Auf feine Bemerkung, wie er bei jener Beranlaffung feierlichst erflart habe, nie mehr ben Degen bor bem Regimente zu ziehen, erwieberte ber große Ronig: "Gin Schwerin tann auch ohne Degen feine Golbaten gum Siege fuhren." Bon folden bochherzigen Meußerungen feines ftets mit Ehrfurcht von ihm geliebten Ronigs in= nigft ergriffen, begab fich ber General-Lieutenant v. Schmerin nun wieder nach Pafemalt, um an der Spite feines tapfern Regiments ben fernern ichwierigen Rampf zu be= fteben, ober, im schlimmften Kalle, boch nur ruhmvoll unterzugeben. Sein einmal gegebenes Bort bielt er treu. indem er fomohl vor bem Feinde als auch bei jeber anbern Beranlaffung, fatt bes Degens, ftete eine Reitgerte in ber Sand führte. Wie fehr ber Ronig ben General v. Schmerin perfonlich schatte und schon immer bas von ihm fom= manbirte Regiment liebte, beweiset bie nachstehenbe Rabinets = Orbre: d. d. Schweibnig ben 4, Dezember 1744.

"Mein lieber Oberfter v. Schwerin! Euch fann nicht "unbekannt fenn, wie Ich von Anfang Meiner Regie-

"rung her jebesmal ein besonberes gutes Bertrauen "in Euch gefetet, und eben aus biefer Urfache Euch "bas Regiment von Baireuth zu kommanbiren gege= "ben habe. Da aber ingwischen verschiebenes vorge= "fallen, womit 3d, wie 3hr felbft erkennen werbet, "ohnmöglich zufrieden fenn fonnen, und Euch beshalb "Mein Migbergnugen zu versteben geben muffen; Mir "jebennoch befannt ift, bag bergleichen von Euch ge= "thanen Verfahren nicht aus Mangel ber Rapafite, "fonbern aus anbern Urfachen berruhren: Go fann "Ich nicht umbin, Euch wohlmeinend und in Gna= "ben zu verwarnen, bag Ihr wegen bes Trunkes "mehrere Acht auf Guch haben und insonberheit bier= "unter bie familare Gefellichaften mit ben fubalten "Dffizieren por bas Runftige ganglich unterlaffen follet. "Ich bin persuadirt, Ihr werbet, nach einer weisen "und vernünftigen Ueberlegung bie Rothwendigfeit und "ben Rugen biefer Meiner mohlgemeinten Erinnerung "bon felbsten einsehen, und ba 3ch gewiß bin, baß "alebann Alles mit Euch in feiner gehörigen Orbnung "und zu Meiner Bufriedenheit geben werbe, fo fonnet "Ihr auch bagegen versichert fenn, bag Ich fobann "gerne bezeigen werbe, wie ich bin Guer moblaffettio= "nirter Ronig."

Ueberzeugt, daß diese mahrhaft herzlichen Aeußerunsen den des großen Königs, wie schmerzlich sie auch zur Zeit aufgenommen seyn mögen, doch nur von der anderweitisen Verdienstlichkeit des Generals v. Schwerin zeugen, schien deren Mittheilung hier um so nothiger zu seyn, als daburch allein die später eingetretenen Migverständswisse völlig zu erklären sind.

Mit bem Eindringen von brei Heeresmassen in Sach- 1756 sen erdfinete Friedrich der Große (29sten August) den siebenjährigen Krieg.

Das Baireuthsche Dragoner-Regiment gehörte zu bem Korps bes Herzogs von Bevern, welches ben linken Flügel bilbete, sich bei Frankfurt versammelte, bann über Elsterwerba, Baugen ze. marschirte und endlich an bem rechten User ber Elbe, Pirna gegenüber, lagerte. Nachsbem der König beschlossen hatte, nicht cher weiter vorzugehen, als bis er die Sachsen würde bezwungen haben, und um die Bewegungen der Destreicher so lange nur zu beobachten, ward ein Korps ünter dem Feldmarschall Keith abgeschickt, um seine Stellung zu diesem Zweck bei Johannesborf in Böhmen zu nehmen. Bei dieser Abstheilung befand sich jetzt auch unser Kegiment.

Die Deftreicher, unter Brown, hatten in biefer Zeit ihr Lager bei Bubnn an ber Eger aufgeschlagen.

Nachbem ber König am 28sten September bas Lager bes Feldmarschalls Keith in Augenschein genommen, ging er mit ber ganzen Armee bis gegen Lowositz vor, woselbst ber Feind bereits eine starke Stellung genommen hatte. Unser Negiment befand sich bei ber Arrieregarde. Mit dem Andruch des Isten Oktobers bestand sich die Armee im dicken Nebel dem Feinde gegenzüber, dessen Kavallerie man in einer Sedene aufgestellt fand; daher der König sie in der Art anzugreisen befahl, daß die ganze Preußische Kavallerie durch die Infanterie vom rechten Flügel gehen und auf die feindliche in der Sedene bei Lowositz den Angriss machen mußte. Da dieses aber mit zu vieler Sitze geschah, so ging jene zu weit vor und gerieth badurch nicht nur in eine heftige Kanoz

1756 nabe, fonbern auch in bas Reuer ber Infanterie, moburch fie benn auch zum Rudzuge gezwungen warb. Nachbem fie fich wieber gefett und formirt hatte, griff fie ben Reind aufe neue mit bem größten Ungeftum an, marf ibn über ben Saufen, und verfolgte ibn bis gu feiner Infanterie, ungeachtet feindliche Susaren ihr in bie rechte Alanke fallen wollten; welches aber burch bas Baireuthiche Dragoner-Regiment mit großer Entschloffenheit gludlich verhindert murbe, indem biefes ben Feind wiederholt und mit bem beften Erfolg attafirte. Bierbei mar auch bieß Regiment abermals zu weit vorgegangen, weshalb baffelbe, von ber feinblichen Ravallerie zum Rudzuge geamungen, burch einen ziemlich breiten Graben feten mußte und fo einigen Berluft erlitt. Durch biefen wiederholten Angriff mar bie Ravallerie abgemattet, baber fie fich auf Befehl bes Ronigs wieber hinter ber Infanterie fette, welche Bewegung burch bie geschickte Fuhrung bes General = Lieutenants v. Schwerin, febr gludlich ausgeführt murbe.

Nachbem die Schlacht durch die spätern Angrisse ber Infanterie völlig entschieden worden, zog sich der Feind über die Eger zurück. Die Sachsen ergaben sich darauf bei Pirna und somit war der Zweck des Königs in diesem Feldzuge erreicht; daher die Armee den Befehl erhielt, Böhmen zu verlassen und die Winterquartiere zu beziehen. Unser Regiment erhielt selbige bei der Armee des Königs in Sachsen. Bei der jeht immer mehr zunehmenden Invalidität des General-Lieutenants v. Schwestin, und auf seine wiederholten Vorstellungen, daß er, wegen seiner körperlichen Leiden, zum Dienst unfähig sen, erhielt er die Frlaubniß, sich auf seine Güter begeben

ju burfen; ba benn ber General=Major v. Meier jum 1756 zweiten Chef und Fuhrer bes Regiments ernannt warb.

Da ber Konig sich vorgenommen hatte, in bicsem 1757 Arubiabre zeitig in Bobmen vorzubringen, fo gog er feine Urmee in vier Rorpe aufammen, welche alle bie Bestim= mung erhielten, gerabe auf Prag lodzugeben, mo ber allgemeine Sammelplat fenn follte. Das Baireuthiche Dragoner-Regiment befand fich bei bem zweiten Rorps, welches fich bei Ludowit verfammelte und biernachft, unter ber Anführung bes Konigs, feinen Marich rechts gegen bas Lager bei Bubyn vorbei nabin, ben 28ften April bei Rofchtit uber bie Eger fette, und ben 2ten Mai bei Brag anlangte. Als nun ber Konig bei Dob= baba über bie Mulbau ging, blieb ber Felbmarfchall Reith mit einem Theil ber Urmee, wozu auch unfer Regiment gehorte, am linten Ufer auf bem weißen Berge fteben, Bon hieraus konnte bieg Rorps am 6ten Mai auch nur burch wedmafige Stellungen ju bem bei Prag erfochtenen Siege beitragen. Rach ber Schlacht aber, als ber Reind burch Prag zu geben versuchte, und feinen Ruckzug über Schmichom und Ronigssaal antreten wollte, fam bas Rorps bes Feldmarschalls Reith in Thatigkeit, indem es ben Reind mit Nachbruck gurudwies und ihn nothigte, fich wieber in die Stadt zu gieben; mobei benn befonbers bie Ravallerie und mit berfelben auch unfer Regis ment außerst wirksam mar.

Auch mahrend ber unglücklichen Schlacht bei Kollin behielt bas Korps von Reith die Einschließung Prags, bis solche, auf Beschl bes Königs, am 20sten Junius völlig aufgehoben warb. Der Marsch bieses Korps ging nun über Budyn in bas Lager bei Lowosity. Im Anfange

1757 bes Monate August vereinigte sich bas Korps bei Weißenberg mit der Armee bes Königs.

Nachbem bie Gemeinschaft mit Schlesien burch eine Stellung bei Bernstädtel wieder eroffnet mar, marschirte ber Ronig mit einem fleinen Theil ber Armee gegen die Reichstruppen. Der andere Theil, wozu auch bas Baireuthsche Dragoner = Regiment geborte, blieb unter bem Rommanbo bes Bergogs von Bevern gurud. Durch bie Bewegungen bes Pringen Karl bart gebrangt, mußte ber Bergog v. Bevern bald über Bunglau, Bennau und Liegnit bis gegen Glogau fich zurudziehen und endlich bei Lamperedorf über die Ober und bann lange bem rechten Dber-Ufer hinauf bis Breslau geben, wo er fie jurudpaffirte und ben 1ften Oftober fein Lager binter ber Lobe nahm. Bier lieferte er am 22ften November bie Schlacht bei Breslau. Unfer Regiment gehörte mahrend biefer Epoche zu bem Zietenschen Rorps, welches in ber linken Flanke auf ben Soben zwischen Grabischen und Gabit Front gegen ben Deftreichischen General Rabasby machte. In bem Augenblicke, mo biefer bie Lobe paffiren wollte, mußte bas Regiment Baireuth mit ben Sufaren von Bieten bie Teten ber feinblichen Rolonnen angreifen, melches auch mit gutem Erfolge geschah; benn beibe Regi= menter hieben in bie Kroaten und in Ungarische und Burtembergische Infanterie ein, machten einige bundert Gefangene und brachten jene in folche Bermirrung, bag Alles zurudwich, und hiernach auch ber General v. 3leten sein Schlachtfelb ben ganzen Tag hindurch behaupe tete. Aber nach bem Berlufte von Breslau und ber Gefangennehmung bes herzogs von Bevern, mußte ber General v. Bieten mit bem Ueberrefte biefer Armee bas.

Kelb raumen, da er denn sich am 2ten Dezember mit 1757 ber siegreich von Roßbach kommenden Armee des Konigs bei Parchwiß vereinigte. Das Ganze brach von hier am 4ten Dezember gegen Neumarkt auf, und das Baisreuthsche Regiment befand sich dabei in der 4ten Kolonne, welche, so wie die 1ste, aus Kavallerie bestand.

Den 5ten fette fich bie Urmee vor Tagesanbruch wieber in Bewegung und fließ bei Borna auf ben Reinb. Nach ben wohlgelungenen Angriffen ber Preußischen Abantgarbe jog ber Reind feine Referven nach Leuthen, bilbete bort neue Linien und leiftete einen heftigen Wiber-Die Preufische Urmee fant um 12 Uhr Mittage, mittelft einer Rechteschwenfung in 2 Treffen, Leuthen gegenüber, in Schlachtorbnung. Die Ravallerie auf beiben Alugeln; unfer Regiment befand fich bei berjenigen auf bem rechten Flugel. Wahrend bes Ungriffs unferer Infanterie auf bas Dorf Leuthen attacfirte ber General v. Driesen mit ber Ravallerie bes rechten Riugels; bas Dragoner-Regiment Baireuth gog fich bierbei rechts und benutte trefflich ben fritischen Moment, in= bem es bei ber Attacke ber feinblichen Ravallerie in bie linke Rlanke fiel, moburch biefe ganglich geschlagen murbe, fo bag fie nicht weiter jum Borschein fam. Bei biefer Gelegenheit hatte bas Regiment ein heftiges Rartatschen= feuer ausgehalten, boch ließ baffelbe fich baburch nicht binbern, ben nun folgenden großen Ravallerie = Ungriff auf bie entbloffte Rlanke ber feindlichen Infanterie in ber erften Linie mitzumachen; wobei bieß Regiment fo gludlich mar, fast zwei feindliche Regimenter mit Offigieren und Rahnen gefangen zu nehmen. Golder Attatten folgten noch mehrere, und es wird baber auch mit

1757 Recht zugestanden, daß die Kavallerie überhaust an den glanzenden Erfolgen dieses Tages, einen großen Untheil gehabt habe.

Nach ber Wiebereroberung von Breslau erhielt unfer Regiment seine Winterquartiere bei Landshut, und retablirte sich barin nach Möglichkeit.

Diese Quartiere mußte basselbe am 19ten April (1758) verlassen und sich in die Gegend von Schweidenitz ziehen, wo sich die ganze Armee sammelte und hiernächst am 25sten eine Stellung bei Neisse nahm. Der König hatte beschlossen, nach Mähren vorzubringen, daber die Armee den 27sten aufbrach und die Neustadt marschirte.

Während bieses ganzen Marsches gehörte bas Baireuthsche Regiment zur zweiten Kolonne, welche bet
Fürst Morits führte und die am 1sten Mai (1758) ihren Marsch über Lobenstein ze. nach Kuntzendorf und Hartau nahm. Hiebei war dieß Regiment in der Art
getheilt, daß 2 Eskadrons die Avantgarde und 5 Eskadrons die Arrieregarde bilbeten, die andern 3 Eskadrons
aber mußten mit dem Train der Armee langsamer folgen.

Den 2ten Mai ging die Armee bis Bahrn und ben folgenden Tag nach Sternberg. Die 3 Eskadrons mit dem Train waren in Hoff eingerückt. Den 4ten Mai nahm die Armee das kager bei Littau; unser Regiment erhielt solches am 8ten Mai bei dem Korps des Markzgrafen Karl, und zwar dei Starnau. Nach dem spätezen Abgange des Markgrafen Karl blieb hier der General v. Meier mit dem Regimente von Baireuth und einigen andern Truppen siehen. Bei der nun folgenden näheren Einschließung von Ollmütz erhielt der General-

Major v. Meier die Bestimmung, auf der andern Seite 1758 der Morawa die Gemeinschaft mit Schlessen zu untershalten; dazu bekam er, außer seinem Regiment, noch 2 Eskadrons Husaren, 1 Bataillon Infanterie und 200 Idger. Diese Abtheilung nahm ihren Standpunkt zwisschen Starnau und Bauniowiß.

Inzwischen war der Destreichische General St. Ignon mit 5 Kavallerie = Regimentern über Prerau detaschirt worden, um die Preußische Stellung von dieser Seite zu beobachten; als dieser General nun die sehr exponirte Ausstellung des Baireuthschen Dragoner = Regiments erfuhr, beschloß er dasselbe zu übersallen. In dieser Abssicht brach er den 16ten Mai (1758) auf, und näherte sich mit Eindruch der Nacht den Dragonern. Wiewohl der General v. Meier von diesen Marsche zeitig genug Kenntniß erhielt, so glaubte er sich dennoch durch die abgeschickten Patronillen völlig gesichert, daher, nachdem er die ganze Nacht vergeblich auf den Feind gewartet hatte, das Regiment absatteln und die ganze Abtheilung sich der Ruhe überlassen durste.

Das Bataillon Infanterie war kaum wieder eingerückt, als der Feind mit seiner ganzen Macht auf die Dragoner stürzte, das ganze Lager eroberte, verschiedene Leute niederhied, gesangen nahm und den Ueberrest nöthigte, sich nach Drozdin auf die Infanterie zurückzuziehen; aber auch diese mußte den weitern Rückzug nach Holig antreten. Hier ward der General v. Meier noch einmal hestig augegriffen und gezwungen, mit dem geretteten Theile des Dragoner-Regiments die Dämme bei diesem Dorfe im vollen Galopp zu passuren, welches nicht ohne großen Verlust ausgesührt werden konnte. 1758

Das Regiment verlor bei biesem unglucklichen Ueberfalle, welcher burch die unverzeihliche Sicherheit seines Anführers veranlaßt war, an Tobten 56 Köpfe, 5 Dffiziere und über 100 Gemeine wurden verwundet und mehr als 300 Mann gefangen, womit denn auch die Regimentspauken dem Feinde in die Hande sielen. Der König selbst äußerte seine höchste Unzufriedenheit über dieses Benehmen des Generals v. Meier, und dem Regimente ward der dadurch erlittene Verlust an Leuten und Pferden auf lange Zeit nicht wieder ersetzt. Die Folge hiervon war, daß alsbald ein starkes Korps unter dem General v. Retzow über die Morawa ging, und nunnnehr auch auf bieser Seite die Festung Ollmütz eingeschlossen wurde.

Es kannen hiezu vom Baireuthschen Dragoners Regiment 2 Eskabrons bei Bistrowau und 2 Eskabrons in Holik zu sichen.

Alls am 2ten Julius (1758) endlich die Belages rung völlig aufgehoben und der Marsch nach Böhnen angetreten ward, verblieb unser Regiment unter den Beschlen des Generals v. Rehow, bestimmt zur Deckung des bedeutenden Trains, der fast auf sedem Marsche vom Feinde angegriffen wurde, wodurch, zumal bei dem täglich sortzusehenden Marsche mit einer so großen Basgendurg, das Regiment fast zu Grunde gerichtet werden mußte. Die Richtung des Marsches ging über Littan, Triban, Iwittan ze. in das Lager bei Leutomischel, wo diese Kolonne, nach unendlichen Mühseligkeiten, den 9ten Julius (1758) anlangte und daselbst die Armee des Königs antras. Bon hier aus ward das Baireuthsche Regiment dem Korps des Feldmarschalls Keith zuges

theilt, welches neben Königingraß vorbei ging und bem 1758 allgemeinen Ruckzuge nach Schlessen folgte. Bei Lands= hut bezog die ganze Armee ein festes Lager, welches un= ter die Befehle des Markgrafen Karl kam, als der König gegen die Russen abging.

In Folge der Bewegungen des Feldmarschalls Daun, verließ der Herzog Karl am 20sten Juli (1758) das Lager bei Landshut, bezog ein anderes dei Hirschberg, und endlich am 23sten bei Löwenberg. Bon hier brach er den 28sten auf, marschirte über Bunzlau, Sprottau, Sagan, Pridus, Muska, Spremberg und Senstenberg, und stieß am Iten August dei Großenhann mit dem Korps des Generals v. Zieten zusammen. Auf diesem Marsche ward der nachfolgende Feind zum öftern zustückgeworfen, wobei jedoch unser Regiment keine Gelesgenheit zur Ausführung bemerkenswerther Thaten sand.

Den 11ten August (1758) brach die ganze Armee auf und rückte in das Lager bei Reichenberg, und am 26sten nahm sie ein solches bei Schönfeldt. Bon hier aus ward am 14ten September das Baireuthsche Dragoner=Regiment zu dem Korps des Generals v. Rehownach Radeberg detaschiert, wo dasselbe die Rekognoszirung gegen den General Laudon in den nächstsolgenden beiden Tagen mitmachte.

Am 26sten September (1758), als sich bie ganze Armee aus ihren verschiebenen Lägern unweit Dresben in Marsch seize, machte bas Korps bes Generals v. Retsow die Avantgarbe. Das Läger ward an diesem Tage bei Hauswalbe genommen, und am folgenden ward von hier aus ber Feind rekognoszirt und kanonirk.

Um 28ften erhielt bas Baireuthiche Dragoner = Re-

1758 giment seine Bestimmung unter bem Kommando bes Prinzen von Würtemberg, um ben Feind, neben Oberz Burka vorbei, anzugreisen; ba jedoch dieser bereits selnen Ruckzug angetreten hatte, bildete dieß kleine Korps die Spitze der Avantgarde, und blieb bei Bischosswerda siehen. Nachmittags um 4 Uhr setzte der General v. Retzow den weitern Marsch nach Bautzen fort. Er passirte die Spree, und nahm mit der ganzen Avantgarde, jenseit Bautzen, ein Lager gegen den bei Hochkirch stehenden Feind; nach der Ankunft des Königs erhielt er aber seine Stellung zwischen Weißenberg und Krischau.

Alls hierauf am 14ten Oftober die feinbliche Armee vor Tagesanbruch aus ihrem Lager bei Löbau in die Preußische Stellung von Hochkirch angekommen war, und bald überall mit Macht vordrang, erhielt der General v. Rehow Befehl, zum Könige zu stoßen, ward aber auch in dem nämlichen Augenblicke von jenem Korps mit Uebermacht angegriffen. Bon dort gingen das Baircuthsche Dragoner und v. Werner Husarens Regiment, geführt vom Prinzen von Würtemberg, sogleich durch Krischau vor, griffen die seindliche Kavallerie an, warfen diese über den Haufen und einen Theil dersselben in den Morast und machten 1 Offizier und 64 Mann gefangen.

Jest beschleunigte ber General v. Regow seinen Marsch, um bem Könige zu Hulfe zu kommen, und zog sich hinter bas Löbauer Wasser zurück. Sobalb dieß geschehen und baburch ber Zusammenhang ber Armee wiesberhergestellt war, gab ber König Besehl zum Rückzuge. Dieser geschah im Angesichte einer siegenden Armee und zwar unter Deckung ber gesammten Kavallerie, die sich

in der Sbene zwischen Krechwitz und Belgern sehen und 1758 so die Infanterie ausnehmen mußte. Die ganze Armee kam ungehindert bis hinter Klein-Bauken, wo sie auf den sogenannten Spikbergen ein Lager bezog. Nachdem sie sich hier wieder erholt und verstärkt hatte, beschloß der König, zum Entsatz von Neisse nach Schlesien zu marschiren. Den 24sten Oktober (1758) abends um 6 Uhr brach die Armee auf und zwar die Kavallerie in der 2ten Kolonne, wobei sich auch unser Regiment besand, und diese bezog am 25sten mittags ein Lager bei Allersdorf.

Am 26sten Oktober (1758) morgens um 3 Uhr trat die Armee den Marsch nach Sorlig an, von wo sie am 29sten mit Tagesandruch über die Neisse ging, und die Kavallerie das Lager bei Ober-Geilsdorf bezog. Hier theilte der König die Armee; das Baireuthsche Oragoner-Regiment kam zu dem Korps des Prinzen Heinrich, der seinen Marsch über Greissender und Hirfche der nach Landshut nahm. Unser Regiment kam hier unter die Besehle des Generals v. Zieten, welcher sich bei Thomasdorf aufstellte und die Verdindung zwischen Schweidnitz und der Armee des Prinzen Heinrich unter-hielt.

Alls ber König am 21sten November bie Nachricht erhielt, baß die Destreichische Armee sich nach Bohmen zurückziehe, gab er Befehl, in die Winterquartiere zu gesen. Unser Regiment erhielt solche in der Gegend von Silberberg in 11 Dörfern, und verblieb unter den Besfehlen des Generals v. Zieten.

In biefem Felbzuge hatte bas Regiment nicht nur bei Ollmut und hochfirch große Berlufte erlitten, fon=

1758 bern war auch burch die gewaltig foreirten Marsche in schlechte Verfassung gerathen; baber bem während ber Winterquartiere, wo es weiter nicht beunruhigt werben konnte, für bessen Komplettirung an Mannschaften und Pferben, so wie zur ferneren Ausrustung und Schlagfertigkeit, die allergrößte Thätigkeit angewendet werden mußte.

1759 Gegen die Mitte bes Monats Marz mußte die Armee in Schlessen, am Fuße des Gebirges, von Schweidenis die Sauer und Löwenberg, engere Quartiere beziehen. Das Baireuthsche Oragoner=Regiment kam hier unter Kommando des Generals v. Fouquet und bezog Quartiere in den Dörsern um Zulz dei Leobschüß. In dieser Stellung konnte das Korps leicht einen Ueberfall befürchten, daher es am 28sten März (1759) die in die Gegend von Neustadt und Ober-Glogau zurückging.

Nachbem ber General v. Fouquet Befehl erhalten hatte, einen Bersuch auf die feindlichen Magazine in Mähren zu machen, brach er am 16ten April (1759) mit dem ganzen Korps gegen Troppau auf. Es war in 3 Kolonnen getheilt, und bei jeder derselben befanden sich resp. 3 und 4 Eskadrons unsers Regiments eingestheilt. Am ersten Tage ging das Korps dis Baudewitz, am folgenden passirte es die Oppa und stellte sich dann vor Troppau auf. Um 18ten richtete dasselbe seinen Marsch gegen Hoff, wo es aber, wegen der starken Stellung des Feindes, von dem weitern Vorrücken absstehen mußte; das Korps ging daher am solgenden Tage dis Troppau zurück, brach am 21sten nach Leobschütz auf und nahm später ein Lager bei Frankensstein; endlich aber, nach dem Abmarsche des Königs, eine feste Stels

lung bei Landshut, zur Deckung Schlestens. Bon hier 1759 aus machte das Korps eine Rekognoszirung des Feindes gegen Lindenau, wobei das Baireuthsche Regiment in allen Kolonnen vertheilt war. Nach dem Abzuge des Feindes wurden 4 Eskadrons dieses Regiments unter dem General v. Goltz zur Aushebung des vom Feinde bei Friedland zurückgelassenn Sepäcks detaschirt, und als dieser Austrag glücklich ausgeführt war, blieden dieseselben 4 Eskadrons bei Friedland stehen.

Am 25sten Julius nahm ber General v. Fouquet mit bem größten Theil seines Rorps und ben übrigen 6 Eskabrons dieses Regiments das Lager bei Konrads-walbe, wohin auch, nach einem hier am 28sten gegen ben feindlichen General de Ville bestandenen unbedeutenden Gesechte, die bei Friedland postirten 4 Eskabrons herangezogen wurden.

Spåterhin ward unser Regiment durch eine weit= läuftigere Postirung auch wieder vereinzelt, doch ist da= von außer den kleinen Vorpostengesechten, hier weiter nichts anzumerken.

Nachdem sich endlich die Russen nach Polen gezozgen, marschirte am 29sten Oktober (1759) der General v. Fouquet mit dem größten Theil seines Korps, wobei auch 7 Eskadrons des Baireuthschen Dragoner=Regisments waren — (3 Eskadrons blieben dei Landshut stehen) nach Neisse ab, um sich nunmehr den Untersnehmungen des Generals Laudon gegen Schlessen zu widersetzen. Das Korps kam am 1sten November (1759) bei Neisse an, und auf die Nachricht, daß der General Laudon in Polen stände, marschirte es sogleich über Groffau und Ohlau nach Breslau. Um 5ten ging es

1759 bei hundefeld über bie Dber und am 7ten nach Delfe.

Alm Sten rudte bas gange Rorps bis an bie Dolnische Grenze und marb bafelbft in enge Rantonnirunge=Quar= tiere gelegt. Um 9ten brach ber General v. Rouguet wieber auf und marschirte über Bernftabt, Brieg, Lomen und Krappits nach Kofel, wo bas Korps ben 12ten Quartiere erhielt. Der General Laubon feste feinen Marich über Czenstochau nach Rrafau fort, und um biefen zu erschweren, marb am 14ten ber Dberft v. Bus Iow bom Baireuthschen Regimente mit 6 Estabrons beffelben und 3 Estabrons Sufaren nach Czenstochau betaschirt, traf aber ben Reind nicht mehr an und mußte baber nach Dleff geben. Es fam bierauf amischen bei= ben Kelbherren eine Konvention megen ber Winter-Quartiere gu Stanbe, ba benn unfer Regiment bie feinigen fpaterbin jenseit ber Elbe unter bem General v. Czetteris in ber Gegend von Rosborf erhielt, und gwar beshalb, um in biefer Stellung bie Gemeinschaft mit ber Mark und Berlin über Wittenberg zu beden. Sier marb un= 1760 fer Regiment am 20ften Februar (1760) von bem feinb= lichen General Bed bergeftalt überfallen, baf es 6 Offi= giere und 200 Mann burch Gefangenschaft und einen aroffen Theil feines Gepadts verlor; jeboch mußte es nach bem Abmarich bes Keinbes wieber in biefe Poffiruna einrucken, worin es benn jest auch weiter nicht beunruhigt murbe.

Es sey erlaubt, hier einige Augenblicke bei ben vorgebachten großen Ereignissen zu verweilen, um bie erforberliche allgemeine Uebersicht nicht zu verlieren.

Die wahrhaft kuhne und siegreiche Gegenwehr bes großen Königs in seinen 3 ersten Feldzügen bieses Krieges ges hatte die Welt in Erstaunen gesetzt; jedoch im Jahre 1759
1759 mußte bei seinen Feinden die Ueberzeugung wieder ausseben, er werde bennoch der Uebermacht erliegen mußsen. Der Verlust von Dresden, und die Niederlage von Kunersdorf und Maxen, hatten seine Kraft bereits gesbrochen, und der Feldzug von 1760 schien keinesweges eine glückliche Wendung der Angelegenheiten herbei zu führen. Vielmehr häuften sich die Unfälle, indem General v. Fouquet bei Landshut besiegt ward, Glatz in seindliche Hände gerieth und die schwache Armee des Königs den 14ten August von den seindlichen Heeren bei Liegnitz sest und nur durch einen sast wunderbar hier ersochtenen Sieg schien der Untergang wieder abgewendet.

Das Bairenthsche Dragoner=Regiment erhielt für 1769 biesen Feldzug seine Bestimmung nach Schlesien, zur Armee best Prinzen Heinrich. In Folge bessen waren am 18ten Mai 2 Eskabrons in Freistadt eingerückt, 2 Eskabrons aber hatten, mit gemischten Truppen, Küstrin noch besetzt und stießen erst später wieder zum Regiment. Nachdem die Russische Armee sich in Bewegung gesetzt hatte, zog der Prinz Heinrich seine Quartiere näher zusammen, und am 10ten Junius (1760) kantonnirte die ganze Armee bei Sagan.

Am 11ten Junius (1760) brach diese Armee auf und richtete ihren Marsch zuerst nach Frankfurt, wo sie am 15ten eintraf, und am 17ten Kantonnirungsquarztiere bei Kustrin und Orossen bezog. Auf die Nachricht, daß die Russische Armee am 14ten Julius (1760) von Posen nach Schlessen marschiren wurde, beschloß der Prinz, ihr entgegen zu gehen, brach am 26sten Julius (1760)

1760 von Gleisen auf und marschirte nach Starpel. Die Russische Armee nahm ihre Direktion auf Breslau, wohin ihr Prinz Heinrich zuvorkommen wollte, baher passirte er am Isten August (1760) die Oder bei Glogan
und langte am 5ten bei Neumarkt an. Am 8ten rückte
er in das Lager bei Breslau. Gegen Abend langte hier
auch die Russische Armee auf dem entgegengesetzten OderUfer an.

Mit Ausnahme fleiner Borpoftengefechte, fant unfer Regiment hier rubig, und fand weber bier noch fvå= terbin, beim Berfolgen ber Ruffen auf ber anbern Seite ber Dber bis jum Rlofter Streng, irgend Gelegenheit zu bemerkenswerthen Thaten, ba es benn endlich am 26sten August (1760) mit mehreren andern Truppen aur Armee bes Ronigs gerufen warb, ale biefe burch ben Sieg bei Liegnit bie Berbinbung mit bes Pringen Beinrichs Urmee gludlich bergeftellt hatte; und fo fließ baffelbe, nachbem es am 29ften bei Pannwiß über die Dber gegangen mar, bei Neumarkt gur Armee bes Ronigs, und tam bei biefer gur Avantgarde, unter bie Befehle bes Generals v. Zieten. Um 30ften August (1760) ward ber Marich um ben Bobtenberg herum in bie Ebene von Reichenbach, gegen Schweidnit angetreten, mo bie gange Deftreichische Armee fand. Die Avantgarbe lagerte fich an biefem Tage por Groß-Gilftrowit, marschirte abends um 7 Uhr weiter und besetzte noch in ber Nacht bie Sohen von Langenseifereborf; burch melde Marfche bie Deftreichische Armee bestimmt murbe, bie Belagerung von Schweidnig aufzuheben. Der Konig rudte baber am 1sten September naber an Schweibnig und bezog bort ein Lager, aber icon am 3ten Septem=

ber (1760) brach die Armee wieder in der alten Ord= 1760 nung auf und ging an diesem Tage die Strigau, da denn die Avantgarde bei Thomaswalde lagerte. Bis zum 11ten September (1760) stand nun die Armee ruhig im Lager, aber an diesem Tage brach sie auf, erreichte in der Nacht die Hohen von Reichenau, und machte dann in den folgenden Tagen noch einige Märsche in das Gedirge, die sie in das Lager von Hohengiersdorf und daburch auch wieder in Berbindung mit Schweidnitz kann. Das Waireuthsche Dragoner-Regiment hatte auch bei diesen Märschen immer die Avantgarde gehabt, und da solche im Angesichte der ganzen feindlichen Armee unter beständigen parziellen Angrissen ausgeführt wurden, so war auch damit stets ein Berlust an Leuten und Pserden verbunden.

Alls bie Nachricht von ber Bewegung ber Ruffen gegen Berlin einging, brach ber Ronig fofort am 4ten Oftober (1760) mit feiner Urmee auf, um ber Refibent gur Sulfe gu eilen; aber ichon in Guben erfuhr er ben Ruckzug der feindlichen Truppen aus Berlin und beschloß baber jett nach Sachsen zu geben, manbte fich gegen Lubben, paffirte ben 27ften bei Roslau bie Elbe und nahm bas Lager bei Rotha. Um 29ften ging bie Urmee nach Duben; am 30ften nach Gulenburg, und am 2fen November rudte fie in bas Lager bei Langen-Reichenbach. von wo am 3ten November bie Schlacht bei Torgan begann. Unfer Regiment befand fich bei ber linken Alligel-Rolonne, bie ber Ronig felbst führte; es folgte burch bie Dommitsche Beibe ben Ruraffier=Regimentern unter bem Bergoge v. Solftein und traf fonach erft um 4 Uhr abends auf bem Schlachtfelbe ein. Diese gange Raval1760 lerie richtete bierauf ihren Marich lange bem Beietengraben gegen die Elbe und trabte bei Reiben vorbei bis gegen Bolfau bor, mo ber Ronig bann ben Befehl gum Einhauen gab. Das Baireuthsche Dragoner=Regiment fam zulett aus bem Balbe; ber Augenblick fcbien bringend; ber Dberft v. Bulow, Rommanbeur bes Regimente, erfannte bieg, formirte schnell bas ifte Bataillon, unb, ohne bas 2te abzumarten, fiel er fogleich mit jenem bem feindlichen rechten Flugel in die Rlanke. Durch biefen, mit ber größten Umficht und Entschloffenheit ausgeführ= ten Ungriff marf unfer Regiment die feinblichen Infanterie-Regimenter, Raifer, Neuberg, Beierug und Raiferlich=Baireuth über ben Saufen und nahm fie in einigen Minuten größtentheils gefangen. Sierburch gewann man bie Soben bei Siptit; bas feindliche erfte Treffen mar vollig geworfen und die Preugische Ravallerie frand auf bem Schlachtfelbe.

Begen dieser außerorbentlichen heroischen That, die bas Baircuthsche Dragoner-Regiment hier, unter ber Leitung des Obersten v. Bulow, ausgeschhrt hatte, ernannte der König diesen wackern Mann noch am namlichen Abend auf dem Schlachtselde, ganz außer der Tour, zum General-Major und Chef des Regiments; da er denn dem General v. Meier hiernach ein anderes Regiment verlieh. Auch selbst der Felnd ehrte diese Helbenthat mit eben so hoher Achtung als Bewunderung, und der Prinz v. Ligne sagt darüber in seinem Tagebuche Seite 56:

"Das vortreffliche Dragoner-Regiment von Baireuth "fiel, in der kleinen Sbene bei Neiden, den 10 ersten "Bataillons des Herzogs von Arenberg in die rechte "Flante. Faft zwei Drittheile berfelben murben ge= 1760 ,, fangen."

Jur Verfolgung des Feindes ward eine Avantgarde, unter dem General Gr. Neuwied, und hiezu auch unfer Megiment bestimmt, daselbige denn die Wilsdruf vorruckte und alle feindliche Posten die unter die Thore von Oresten zurücktried. Am 11ten Dezember (1760) gingen die Truppen in die Winterquartiere, und unser Regiment erhielt solche bei der Abtheilung des Generals v. Hulsen in 8 Odrfern dei Freiberg.

In ben letten Tagen bes Monate April jog ber 1761 Ronig biejenigen Regimenter, welche er nach Schlesien führen wollte, bei Strehlen gufammen, und biergu fant auch bas Baireuthsche Dragoner=Regiment. Um 4ten Mai (1761) gingen biefe Truppen über bie Elbe (unfer Regiment befand fich bei ber Avantgarbe, unter Rom= manbo bes Generals von Bieten) und rudten an biefent Tage bei Wilbenhain in's Lager. Um 5ten marb ber Marich in diefer Ordnung fortgefett und ein Lager zwi= fchen Bietfch und Quoleborf genommen. Um 6ten befam bas Regiment bie Urrieregarbe und marfchirte bis Marienstern. Um 7ten ging ber Marich in berfelben Ordnung durch Baugen; Die Ravallerie erhielt Quartiere in und bei Wurfchen. Um 8ten fam bie Urmee bei Gorlif an und erhielt Rubetag. Um 10ten Mai (1761) bekam bas Regiment feine Bestimmung wieberum bei ber Avantgarbe, welche bei Dber-Thiemenborf fieben blieb. Um 11ten ging ber Marfch bis Armenruh, am 12ten bis Blumenau, und am 13ten langte bie gange Urmee in ber Gegend von Sobenfriedberg und Striegau an. Um 16ten rudte fie naber an Schweibnig, mo

1761 unfer Regiment 4 Dorfer jum Kantonnement erhielt und barin bis jum 20sten Julius (1761) verblieb.

Am 21sten Julius (1761) brach die Armee in 3 Kolonnen auf und bezog ein Lager bei Siegeroth, da benn das Baireuthsche Dragoner-Regiment bei der ersten Kolonne die Avantgarde machte. In derselben Ordnung ward der Marsch, im Angesichte des Feindes, am folgenden Tage fortgesetzt, und darauf ein Lager dei Stephansborf genommen; wodurch nunmehr die Vereinigung der Russischen und Destreichischen Armeen glücklich vershindert war. Am 23sten rückte der König in das Lager bei Siesmannsdorf.

Nach vielen hin= und her=Märschen, welche sich nach ben jedesmaligen Bewegungen ber feindlichen Armeen richteten, und beshalb eine große Anstrengung ers forderten, langte die Armee am 20sten August (1761) in dem Lager bei Bungelwitz an. In der hier genomsmenen Defensiv=Stellung verblieb sie, umlagert von der Russischen und Destreichischen Armee, die zum 26sten September. Alls die Preusen am Iten Oktober (1761) eine Stellung dei Strehlen nahmen, erhielt unser Regiment Kantonnirungs=Quartiere die zum 9ten Dezember (1761); worauf endlich die Winterquartiere um Breslaubezogen wurden.

1762 Um Isten Julius (1762) befand sich bas Baireuthsche Dragoner-Regiment bei ber auf ben Höhen von
Sageschütz versammelten Urmee, welche am Iten in bas Lager bei Buntelwitz rückte. Endlich ward am 21sten Julius (1762) ber Feind aus seiner festen Stellung bei Burkersborf und Leutmannsborf vertrieben, wobei unser Regiment besonders auf ben seindlichen Ausfall. aus Schweibnig fehr wirksam wat und folder baburch 1762 glücklich zurückgeschlagen wurde. Hierauf nahm bie Armee eine Stellung bei Peterswalbe.

Am 14ten Oftober warb, unter Kommando bes Generals Gr. Neuwieb, ein Korps bei hirschberg zussammengezogen, wozu auch unser Regiment kam, und mit bemselben am 16ten nach ber Gegend von Lauban ausbrach. Am 22sten rückte bieß Korps in Sachsen ein, ging am 23sten nach Görlitz und nahm endlich bas Lasger bei Rabeberg, in der Abstacht, seine Vereinigung mit der Armee des Prinzen Heinrich bei Oresben zu bes werkstelligen.

Am 31sten Oktober ging bas Korps bei Meissen über die Elbe. Um die Gemeinschaft mit dem Prinzen Heinrich bei Freiberg zu unterhalten, mard der General v. Bilow mit seinem Regiment bei Nossen über die Mulbe detaschirt, und nahm zwischen diesem Städtehen und Freiberg Quartier. Hier erhielt das Regiment spätershin auch seine Winterquartiere angewiesen, worin ed (laut der im Allgemeinen abgeschlossenen Konvention) auch gar nicht beunruhigt wurde.

Nach dem Frieden mit Außland und Schweden hatte Friedrich in diesem Feldzuge schon wieder merkliche Ueberlegenheit gegen seine Feinde gezeigt, und konnte daher auch auf einen ehrenvollen allgemeinen Frieden bestehen, welchen er auch am 15ken Februar (1763) zu 1763 Hubertsburg rühmlichst erhielt.

Hierauf erschien die Ordre zur Rückkehr in die Garnisons, worin das Baireuthsche Oragoner=Regiment auch schon im Frühjahre d. J. anlangte und solche nun in folgender Urt bezog:

| 1763 4 Eskabron | is in Pasewalf. |
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|

- 2 = Garg.
- 2 = Gollnow.
- 1 = = Uefermunbe.
- 1 = = Treptom a. T.

Von ben im Jahre 1756 ausmarschirten 1610 Köpfen, als der etatsmäßigen Kriegsstärke dieses Regiments, waren, nach Auslieserung der Gefangenen, 1186 Mann zurückgekehrt, und unter dieser Anzahl geprüfter Krieger befanden sich noch 430 Mann, welche schon die beiden ersten Schlesischen Kriege mitgemacht hatten.

Sehr benkwürdig ist nun hiebei ber Umstand, daß unser Regiment in diesem Kriege zwar einen Abgang von 47 Offizieren gehabt hat, solcher aber hauptsächlich durch Bersehung zu andern Regimentern veranlaßt worden, und eigentlich nur drei Individuen von ihnen wirklich geblieben, ober an ihren Wunden gestorben sind.

Wie es nun wohl immer der Fall ist, daß die Kavallerie durch vielfache, ernstliche Uedung in långern
Kriegen vervollkommnet wird, so hatte auch das Baisreuthsche Dragoner-Regiment sich durch die Kriege-Ereignisse seit dem Jahre 1740, zu seiner Bestimmung, in
hohem Grade ausgebildet. Dem frühern Mangel an
Gewandtheit und Schnelligkeit war abgeholsen, der Abgang der schwerfälligen Pferde war durch zweckmäßigern
Ersat gedeckt, und die Reiter waren mehr Meister derselben geworden. Es bedurste jetzt nur einiger Ruhe,
um, belehrt durch die gemachten Ersahrungen, alles desser zu ordnen, und diese Ruhe trat jetzt mit dem Frieden
ein. Das Regiment ward nun sogleich auf den Friedense.
Etat geseit, und behielt, nach geschehener Beurlaubung,

92 Gemeinen per Eskabron (60 Auskanber und 32.1763 Lanbeskinder) und 1396 Pferbe im Dienst; da denn die Pferde im Sommer gewöhnlich 3 Monate hindurch auf Grasung geschieft wurden.

Die jahrliche Remonte warb gewöhnlich in ber Art gestellt, baß bas Regiment 61 beutsche Pferbe burch, Lieferung und 47 polnische Pferbe zum eigenen Ankauf in Rußland angewiesen erhielt.

Bei ber jetzt von bem Könige angeordneten Einstheilung der Armee in einzelne Inspektions, war dem Regiment von 1763 — 68 der General v. Krusemark als Inspekteur vorgesetzt, welchem darauf die 1780 der General v. Lölhöffel, und hiernächst der General v. Thun folgte, wobei jedoch unser Regiment zur besonderen Auszeichnung die Erlaubniß erhielt, seine Eingaben und Gesuche auch fernerhin unmittelbar an den König einzeichen zu dursen, indem am Schlusse der Königlichen Instruktion für die Kommandeure der Kavallerie-Regimenter (d. d. Potedam den 11ten Mai 1763) auszedrücklich gesagt war:

"Seine Königliche Majestät ertheilen bem Dragoner"Regiment von Baireuth, wegen bes auch im letzen
"Kriege gezeigten guten Berhaltens, die allergnädigste
"Erlaubniß, alle Unfragen und Beurlaubungen, Per"mission zu Heirathen, Borschläge zum Avancement,
"besgleichen alle Rapports an Allerhöchstbieselben,
"nach wie vor, immediate zu thun; jedoch muß bas
"Regiment den Kommissair-Inspekteur bavon jedesmal
"gehörig avertiren."

Nach dem Tobe bes Markgrafen Friedrich v. Bais reuth (1763) ward ber Markgraf Friedrich Wilhelm

zum Chef bes Regiments ernannt, welches bemnächst bei bessen Ableben (1769) bem Markgrafen Karl Friedzeich Mexander von Anspach und Baireuth wiederum verzliehen ward, daher dasselbe nun auch den Namen:

"Unspach = Baireuthsches Dragoner = Regiment" erhielt.

Bom Jahre 1764 ab wurde bas Regiment in ber Regel am 15ten April bei Pasewalk zum Exergiren gu= fammengezogen, mo benn 6 Esfabrons in ber Stabt und bie 4 übrigen in ben nachsten Dorfern Quartier er= hielten; es marschirte bemnachst gewöhnlich in ben letten Zagen bes Monats Mai gur Koniglichen Revue nach Steftin ober Stargard, welche 6 bis 8 Tage bauerte, und fehrte barauf in die Garnifons gurud. Rach bem Roniglichen Befehl follte, jur zwedmäßigern Ausbilbung fur ben Rrieg, ftete mit ftarten Bugen exergirt werben; baber bei Unfunft ber Beurlaubten jebe Esfabron grei 3fige zu 15 und zwei berfelben zu 14 Rotten rangirte, und bie übrigen Pferde, worunter auch bie Remonte, als britted Glied binter bem erften Buge einer jeben Esta= bron geftellt murben, wogegen außerbem befanntlich bie Ravallerie überhaupt, icon feit bem Sabre 1760, in 2 Gliebern rangirte.

Außer diesen Fruhjahrs = Uebungen fanden in der letzten Halfte des Monats September, oder auch wohl zu Anfange des Monats Oftober noch besondere Herbste mandvres von 8 — 10 Tagen Statt, und zwar rückten zu diesem Zweck die beiden Eskadrons von Uekermunde und Treptow stets nach Pasewalk, die 4 andern aus Garz und Gollnow dagegen nach Stettin, wo diese in Gemeinschaft mit der Infanterie mandvrirten.

## Dritter Abschnitt.

Baterscher Erbfolge-Rrieg von 1778 bis 1779. Dann die Marsche nach Schlessen und Polen in den Jahren 1790 und 1791.

Nachdem bereits mit dem Beginn des Jahres 1778 1778 einige allgemeine Anordnungen zur etwanigen Mobilsmachung der Armee eingegangen waren, mußte unser Regiment im Laufe des Monats März seine Augmenstation mit 300 und die Ueberkompletten mit 120 Mann einziehen; da denn die mangelnden Pferde im April geststellt werden sollten.

Alls am Josten Marz bas ganze Regiment bei Passewalk zum Exerziren versammelt war, ging hier per Estassete eine Königliche Ordre ein, wonach basselbe am 5ten April von hier ausbrechen, bei Schwedt über die Oder und sodann weiter die in die Gegend von Schweids nitz marschiren sollte. In sehr foreirten Marschen ges nügte unser Regiment diesem Besehl und erhielt darauf, zwischen Schweidnitz und Reichenbach, Kantonnirungss-Quartiere in Langen-Seisersdorf und Hennersdorf.

Alls eine feltene Eigenthumlichkeit verdient hier bemerkt zu werden, baß das Offizier-Korps bei diesem Unsmarsche von keiner Gatten- ober Kindes-Thrane begleitet wurde, indem vom General-Lieutenant v. Bulow an bis zum jungsten Offizier dieses Regiments, 74 an ber Zahl, auch nicht Einer verheirathet war.

Aus ben vorgenannten Quartieren ging unfer Regiment am 2ten Julius, als Avantgarbe ber Armee, in bas Lager bei Silberberg, am 3ten bei Wiese, am 4ten bei Reinerz und am 5ten in Bohmen bei Nachob, wo 1778 ber König mit felbigem am ofen ben Feind bis gegen Welsborf und Jaromirz rekognoszirte, und bie 100,000 Mann starke Preußische Armee hierauf am 8ten in das Lager bei Welsborf rudte.

Bei biefen Lagermarfchen marb unfer Regiment, als Avantgarbe, unter Ruhrung bes General=Lieutenants v. Krodow, gar gewaltig mitgenommen, indem nicht nur biefer General durchaus feine Rudficht auf bie bor= tigen vielen Gebirge Defileen nahm, mo gu 3meien abgebrochen und wieder aufmarschirt werben, beshalb auch, weil er mit ber Tete fortwahrend im Marich blieb, ber größte Theil bes Regiments in immermahrenbem Sagen bleiben, fonbern auch, unfer Megiment fiets langer als 2 Stunden vor bem Mufbruche bes Lagers, vor ber Fronte aufmarschirt fteben, und biernachst bei ber Untunft am neuen Lagerplat, fo lange vor bemfelben gur Dedung halten mußte, bis bie gange Urmee eingeruckt, bie Belter aufgeschlagen und die Relbmachen ausgesetzt maren, morüber es in ber Regel Nacht wurde. Dun erft mußte grun fouragirt werben, womit man etwa gegen 2 Uhr nach Mitternacht erft zu Stanbe fam, und oft blieb ben zum Fouragiren ausgesandten Leuten nicht einmal Beit ubrig, ihre Pferde vor bem Wieberausruden um= fatteln zu tonnen. Um ben Ruin bes Regiments aber vollfommen zu machen, ließ jener General am 7ten (einem Rubetage) die gange Ravallerie bes linken Alugels foura= giren, unser Regiment aber, welches schon einige Tage fein Autter mehr gehabt hatte, allein gurudbleiben und fogar keinen Theil baran nehmen. Jett aber nahm ber General-Lieutenant v. Bulom, ber die Ravallerie bes rechten Alugel's tommanbirte, fich unfere Regimente, als

bessen Chef, mit ernstlicher Fürsorge an, und nachdem 1778 er (auf die eingegangene Beschwerde) dem General v. Krockow personlich sehr ernstliche Vorstellungen gemacht hatte, zeigte er das pslichtwidrige Versahren desselben, wodurch dieses Regiment so unbarmherzig mitgenommen worden war, unmittelbar dem Könige an, worauf denn diese, eigentlich durch Privat-Haß veranlaßten Fatiguen vermindert wurden.

In bem Lager bei Beleborf fant bie Urmee im Ungefichte bes Reinbes bis zum 15ten August (1778), an welchem Tage ein anderes bei Burtereborf, fo wie am 23ften bei Leopold und am 26ften bei Lautermaffer bezogen murbe. Bon bier aus ructe-fie am 8ten Gev= tember in bas Lager bei Belfchut, am 14ten in bas bei Altstadt, am 19ten bei Trautenbach und am 21ften in bas bei Schaftlar. Sier frand biefelbe bis gum 15ten Oftober (1778), mo fie Bohmen verließ und Rantonnis runge=Quartiere bei Landehut bezog. Bahrend ber Ro= nig mit bem größten Theil ber Armee in bie Gegenb von Reiffe ging, wofelbft ber Keind Miene machte, bors bringen zu wollen, marschirte ber andere Theil, bei welchem fich unfer Regiment befand, am 13ten Dezember (1778) in die Winterquartiere bei Polkenhain, von wo baffelbe am 5ten Januar (1779) wieber aufbrach und 1779 ju bem Infanterie=Rorps flieg, welches, unter bem Befehle bes General-Lieutenants v. Bunfch, ben Gebirgepaff von Budmantel niehmen follte. Um 14ten murbe von biesem Korps, wobei unser Regiment bie Avantgarbe machte, Buckmantel angegriffen und genommen; jeboch ber Pag felbst blieb in ber Gewalt bes Feinbes; worauf benn 8 Estabrons bicfes Regimente nach Reiffe gur

1779 Urmee bes Königs abruden umpten. Die beiben anbern Eskabrons blieben bei bem Korps bes Generals v. Wunsch, welcher hierauf nach ber Grafschaft Glatz zurückeilen mußte, um ben bort vorgebrungenen Feind zu vertreiben.

Hier blieben biese beiben Eskadrons nun bis zum 25sten Januar (1779) stehen, erhielten bann Kantonnirungs-Quartiere bei Frankenstein; ruckten endlich am
2ten April (1779) nach ber Gegend von Neisse und
vereinigten sich bort wieder mit unserm Regiment, welches
hier bis zu bem am 13ten Mai (1779) zu Teschen geschlossenen Frieden stehen blieb, in Folge besselben aufbrach und, nachdem es das hisher in Vreslau stationirt
gewesene Depot an sich gezogen hatte, am 9ten Junius
(1779) wieder in seine Friedens-Quartiere einrückte.

Dach bem Befehl bes Rouigs follten nun bie ordi= nairen Beurlaubten, Die Ueberkompletten und Die Augmentations = Mannschaften fogleich wieder entlaffen, Die Augmentation8-Pferde, aber offentlich vertauft und bagu bie feblechteften Pferde bes gangen Regiments ausgewählt merben. Es fette fich baber unfer Regiment bei Huß= führung biefer Unordnungen wieder auf den gewöhnlichen Rricbens-Etat; modurch aber bie Bahl ber Pferbe in ber Urt vermindert wurde, bag fortan nur 1501 Pferbe in ber Berpflegung blieben. Much marb hiernachft bie Grafung ber Pferde, bas Fruhjahrd-Exergiren und bie Berbit-Uebungen, mit 6 Estabrone bei Pafemalt und 4 Estabrond bei Stettin, gang nach vormaliger Beife wieber eingeführt; ba benn bie schon seit bem Jahre 1772 theilweise burch Trompeter ersetzen etatomagigen 3 Tam= bure per Estabron ganglich abgeschafft murben.

Unter ben hierauf folgenden wichtigen Begegniffen

unserd Regiments ist nun hier ber Berlust seines -28jah- 1779 rigen würdigen Chefs, bes verdienstvollen Generals ber Kavallerie v. Wilow, zu bemerken, welcher auf seiner Inspektions-Reise am 28sten Juni (1788) zu Königs- berg in Preußen, in einem Alter von 72 Jahren verstarb, da benn ber König diesen Helben noch badurch im Tobe ehrte, daß die Offiziere seines Regiments auf Allerhöchsten Besehl eine 14tägige Trauer um ihn anlegen mußten. Hiernächst aber konnte ber große Berlust dieses Heerschrers nur badurch gemilbert werden, daß seine Stelle burch einen eben so achtungswerthen und kenntnißreichen Mann, in der Person des General-Majors Grasen v. Kalckreuth, wiederum besetzt wurde.

Wenn nun ber General v. Bulow fich überall als einen seinem Ronige fehr treu ergebenen mackern Rrieger bewiesen und fich bie innigste Berehrung und Juneigung bes gangen Regiments erworben hatte, fo verbient auch nicht minber fein in ber Garnifon bewährter, ebler Bur= gerfinn bier gerubmt zu werben. In biefer Begiebung ift vorzüglich zu bemerken, bag er in feinem Testamente ber Stadt Pasewalk ein Kapital von 3000 Rthirn, mit ber Bestimmung angewiesen: bie Binfen bavon alliabrlich an feinem Geburtstage, ben 26ften Mai, an bie bedurf= tigften Stadtarmen auszahlen zu laffen. Dagegen bat bie Stadt, um bas Undenfen biefes eblen Bohlthaters gebuhrend zu ehren, ihn in Lebensgroße malen und bieg Bilbnif in ber bortigen Marien-Rirche, ber Rangel gegenüber, feierlichst aufstellen laffen, mo es auch bis jest febr gut erhalten ift.

Bon Seiten bes Regiments nischte man bem General v. Bulow vielleicht nur ben Borwurf machen konnen,

baß er bas schulmäßige Reiten ber Leute nicht weiter sorberte, indem er, außer der Exerzierzeit, fast das ganze Jahr hindurch stets auf Decken ausreiten und auch im Winter nur wenige Tage in Touren reiten ließ; wovon der Grund aber wohl mehr in den damaligen Verhältznissen, als in einer individuellen Ansicht des Generals gelegen haben mag, indem es nicht geleugnet werden kann, daß das Reginient im guten Neiten in der nun solgenden Epoche sehr bedeutende Fortschritte gemacht habe. Der General Graf v. Kalckreuth, verschilich als ein sehr

guter Reiter bekannt, nahm fich biefes 3meige bes Dien-

ftes mit einer Umficht und Thatigfeit an, bag bas Regiment balb außerorbentliche Kortschritte in ber Reiterei madte und baburch allgemeinen Beifall erwarb. ift es bekannt, bag bas Regiment, barch feine Renntniffe und vielfachen Bemuhungen, Die trefflichften Vferbe erhielt, und fo gut beritten warb, wie es vielleicht bei febr meniaen Ravallerie-Regimentern jemals ber Fall gemefen fenn burfte. Aber auch in jeber anbern Sinficht benutte ber General Graf v. Raldreuth bie Friedensruhe, um bas Regiment zu neuen Thaten geschickt zu machen. Bunachft 1790 marb biefe Rube im Junius (1790) burch ben Marich nach Schlefien unterbrochen, wo unfer Regiment eine Beit lang Rantonnirungs = Quartiere gwischen Lanbshut und Balbenburg, bemnachft aber bei Glogan und enblich in ber Neumark bezog, bon wo es über Friebeberg, Deutsch = Rrone und Birnbaum nach Polen marschirte. In ber Gegend von Inowraclam erhielt bas Regiment feine Winterquartiere, in Strzelnom, Rrudgwig, Mogil-1791 nom u. f. m., worauf es benn im folgenden Fruhjahre in feine Garnifons nach Pommern gurudging.

Bierter

## Bierter Abichnitt.

Felbzüge am Rhein gegen die Frangofen von 1792 bis 1795.

Nachdem Destreich und Preußen im Februar (1792) 1792 zu einem Vertheibigungsbundnisse zusammengetreten wa= ren, in welchem sie sich zur Erhaltung der Deutschen Reichsverfassung, zur Bekämpfung der französischen Re= volution und zur Errichtung einer freien Konstitution in Volen vereinigten, nahm der König von Preußen thätig Untheil an dem Kriege gegen Frankreich.

In Folge ber dieserhalb getroffenen Anordnungen mußte nun auch das Anspach=Baireuthsche Dragoner=
Regiment sich zum neuen Kampse rüsten, und am 25sten
Junius (1792) von Pasewalf gegen den Rhein ausbrechen, da es denn über Wagdeburg, Nordheim, Göttingen und Kassel nach Koblenz marschirte, wo es am 20sten Julius (1792) in das Lager dei Kübenach rückte. Hier verssammelte sich die dem Ober=Besehl des Herzogs von Braunschweig anvertraute Preußisch=Hesselsche und französsische Emigranten=Armee, und mit dem Ansange des Monats August trat diese ihren Warsch nach der Loth=ringschen Grenze und von da nach Paris an.

Dem General Grafen v. Kaldreuth war bie Führung einer Seiten-Rolonne, bestehend aus 6000 Mann Heffisschen Truppen und seinem Regimente, übertragen.

Die Armee bewegte sich burch bas Triersche, und bie Franzosen verließen bei Annaherung berselben ihr Lager zwischen Wontmedy und Longwy, worauf am 23sten August (1792) Longwy überging, bessen Einnahme auch am 1sten September die Uebergabe von Verdun nach

1792 sich zog, wo bas Regiment 2 Tage ben Vorposten hatte. Bei bem weitern Marsch von bort auf Klermont mußte unser Regiment noch ein kleines Avantgarben Gefecht bestehen, wonach jedoch die Republikaner, ohne großen Widerstand zu leisten, sich zurückzogen.

21m 14ten Septeniber (1792) murben bie Frango= fen bei Grand = Dre gurudgebrudt und bezogen bas Lager bon St. Denehoub, mo benn am 20ften September ein lebhafter Ungriff von Seiten ber Urmee bes Bergogs bon Braunschweig bei Balmp Statt fanb. Unfer Regiment befand fich bei Aufstellung ber Urmee im 1ften Treffen, und bas 2te Bataillon beffelben bedte einen Seitenangriff ber Artillerie, mobei es burch bas feinb= liche Geschützfeuer einen bebeutenben Berluft erlitt. 3mar behauptete bie Urmee bier bas Schlachtfelb, mabrenb ber 3 Stunden, welche fie bem fcredlichften Ranonen= Reuer ausgesett mar, bezog auf bemfelben abenbe ihr Lager, und bie Preußischen Rrieger erneueten bier ihren alten helbenruhm burch Ruhe und Ordnung, allein bie Soben von Balmy vermochten fie nicht zu erobern, moburch benn bas weitere Borbringen verhindert murbe. Der icone Plan, ben ungludlichen Lubwig XVI. aus feiner Befangenschaft zu befreien, mußte leiber nun aufgegeben und am 29ften September (1792) ber allge= meine Rudzug angetreten werben. Um biefe Beit litt bie Armee bereits an allem Mangel, und erschopft von Seuchen und Witterung mußte fie fich über Granb-Pre bis über ben Rhein gurudgieben. Unfer Regiment bes fand fich fortmabrend in ber vom General Grafen von Raldreuth geführten Rolonne, jest beim Gros ber Urmee, und fam auf bem gangen Rudguge mit bent Feinbe

weiter nicht zusammen; aber bennoch war bessen Verlust 1792 an Leuten, und besonders an Pserden, sehr bedeutend, da der Rückzug bei foktdauernden Regengüssen und grossem Mangel an Lebensmitteln ununterbrochen, und zwar auf dem nämlichen Wege des Hins-Marsches, fortgesetzt werden mußte. Von Grands Prê dis Luxemburg war die Straße mit Leichen und gefallenem Vieh gleichsam bedeckt.

Bei Koblenz passirte die ganze Armee den Rhein, zog sich von dort über Nassau, Dietz und Weilburg auf Friedberg und rückte endlich am 2ten Dezember (1792) in mehreren Kolonnen gegen Frankfurt a. M. an. Diese Stadt ward mit Sturm genommen, wobei unser Regisment eine lebhafte Attacke gegen die feindliche Stellung bei Bockenheim machte, welche auch so glückliche Folgen hatte, daß der Feind hier sogleich abzog.

Endlich erhielt nun das Regiment seine Winter= 1793 Quartiere, und zwar jenseit Hochst, in Sunlingen, Heisderscheim zc. Da indeß der Posten von Hochheim, welscher für die Sicherheit der Winter-Quartiere von großer Wichtigkeit war, noch sehr stanuar (1793) weggenommen werden. Unser Regiment besand sich auch bei den hierzu bestimmten Truppen, konnte aber nur durch zweckmäßig gewählte Ausstellungen zur Eroberung dieses Postens beitragen, da das Terrain einen Kavallerie-Ungriff nicht gestattete. Nach dieser Expedition ging das Regiment in seine Winter-Quartiere zurück und gab den Wor, wosten gegen Mainz, wobei es eine kurze Zeit unter die Beschle des Generals v. Schönseldt kam. Jest aber muste es zuwörderst auf seine Komplettirung bedacht seyn, denn

1793 von den im Junius 1792 ausmarschirten 1421 Pferden gablte baffelbe bermalen kaum noch 1000 Stud, incl. der kranken; und ein ahnliches Verhaltniß fand selbst bei der Mannschaft Statt.

Da sich im Archiv bes Regiments ein spezieller Nachweis über beffen Berlust, mahrend ber Marsche von Roblenz bis Balmy und zurud, vorsindet, und jene austhentischen Angaben für unsere Leser nicht ohne Interesse seyn durften, so bemerken wir daraus nur folgendes Resultat:

Bom Monat Julius bis Enbe Dezember 1792.

- 1. An Mannschaften starben 94, vermißt wurden 28 Mann. Summa 122 Mann.
- 2. Un Pferden frepirten 248, an die Artisterie wurs ben abgegeben 69. Summa 317 Pferde.

Kon diesen Pferben fielen in ben Monaten Oktober und Nachmber allein 190 Stud, und die Abgabe an die Arztillerie erfolgte ebenmäßig in dieser Zeit, um die Geschütze so viel als möglich fortzuschaffen.

Diese Angabe liefern ben besten Beweis von bem Elende, welches je en benkwurdigen heereszug überall begleitete.

Bur Deckung bes großen Berlustes an Pferben ers hielt unser Regiment hierauf burch Abgabe von den Dras goner-Regimentern v. Werther und v. Wardeleben 153, und zu Kloster Diesborf eine extraordinaire Remonte von 307 Pferden, welche Pferde sammtlich im Dezems ber 1792 bei dem Depot in Pasewalk eingetrossen was ren, von wo das Regiment nun, nebst der ersorderlichen Komplettirung an Mannschaften, im nächsten Frühjahre

579 Pferbe erhielt, fo, bag es hiernach wieber mit einer 1793 Starte von 1556 Pferben im Felbe auftreten konnte.

Alls ber Republikaner-General Kustine ben Feinbseligkeiten ber Deutschen burch einen Angriff auf Mannheim zuvorkommen wollte, eröffnete Friedrich Wilhelm II.
ben Feldzug, zu welchem Ende die Armee in den letzten
Tagen des Monats Marz den Ahein bei Bacharach
passirte und sich über Bingen und Kreuznach gegen
Durkheim wandte.

Dem, nun zum General-Lieutenant avancirten, Grafen v. Kalckreuth war das Kommando der Belagerungsarmee vor Mainz übertragen, jedoch dieses sein Regiment
erhielt indes die Bestimmung dei der großen Armee, und
zwar in der von dem Herzoge von Braunschweig selbst
gesührten Kolonne, wobei sich auch der König selbst defand. Diese Heeres-Abtheilung rücke am 29sten März
(1793) über Kreuznach nach Arnsheim; da denn am
30sten früh die Armee von hier gegen Alsheim ausbrach.

Nach einem hochst beschwerlichen Kolonnenmarsche sollte unser Regiment an diesem Tage, auf der Straße nach Worms zu, und zwar das 1ste Bataillon desselben, bei welchem sich der Prinz Louis von Preußen als Brisgadier und der Kommandeur des Regiments, Oberst von Pelet, besanden, an dem ausdrücklich bestimmten Orte Westschen das Nachtquartier erhalten; da jedoch, nach der Anseige der Einwohner von Osts und Westschofen, diese Ortschaften nur erst eine Estunde zuvor von französischen Truppen verlassen sein sollten, so rückte das Bataillon nicht ein, sondern ging dis auf die jenseitigen Höhen vor. Von hieraus bemerkte man Truppen auf der großen Straße von Mainz nich Worms, welche sich becilten,

1793 letztere Stadt zu erreichen. Sogleich wurden von dem Prinzen Louis die beiden Flügel-Eskadrons und alle Aten Jüge bes Bataillons mit der demselben attaschirten Freitenden Batterie, unter dem Kommando des Majors v. d. Dollen, zum Einholen des Feindes abgeschickt. Der Rest des Bataillons blieb in Reserve zuruck.

Der Major v. b. Dollen mußte mit feiner Abtheis lung eine gange Strede traben, ebe er ben Reind einholen konnte; um aber auch noch fruber von beffen Stellung und Starte nabere Ausfunft zu erhalten, fanbte er ben Licutenant v. Wuthenom mit einer farten Patrouille gegen ben Reind ab. Die von jenem gemachte Melbung ergab, baff zwei feinbliche Bataillons Infanterie, bas Dorf Rhein=Durtheim im Ruden habend, ju ihrer Vertheibigung aufmarschirt ftanben. Diefe Uns zeige beforberte ber Major v. b. Dollen amar fogleich an ben Pringen Louis; allein ohne weitern Befehl abe jumarten, beschloß er augenblicklich ben Reind anzugreis fen, indem er bem Lieutenant v. Wuthenom befahl, ben Reind in Rlanke und Ruden zu nehmen, und ben Ungriff in ber Fronte felbst übernahm. Wie fehr gewagt biefes Unternehmen, bei ber großen Uebermacht bet Reindes, auch au fenn fchien, fo gelang bie Ausführung beffelben boch vollkommen, und nach einem bieffeitigen unbedeutenben Berlufte nahm ber Major v. b. Dollen bas gange feinb= liche Detaschement gefangen, welches aus 43 Offizieren, mehr als 1400 Mann, 6 Fahnen, 3 Ranonen, einer Raffe und mehreren Munitions = Bagen bestand. Allerhochste Anerkennung bieser helbenthat erhielten bie Majors v. b. Dollen, v. Holly, v. Schaeffer und ber Lieutenant v. Butbenom bierauf ben Berbienft Drben.

Alls biese glanzende Affaire kaum beendigt war, 1793 ging zugleich die Nachricht ein, daß der Feind das Hauptsquartier des Königs in Guntersblum überfallen habe, weshalb unser Regiment die Ordre erhielt, zur Deckung desselben dorthin zu eilen. Ob dieß gleich augenblicklich geschah, so war indes doch der Feind bei Ankunft des Regiments schon vertrieben; daher dasselbe nunmehr in den nachsten Bauerhösen, so gut wie möglich, auf einige Stunden zur Nacht unterzukommen suchte.

Nachdem man jeht das Hauptaugenmerk auf Mainz gerichtet hatte, mußte die Armee zur Deckung der Beslagerung in der Nähe bleiben. Unser Regiment gehörte ansfänglich zum Reserves-Rorps und erhielt Quartier in und bei Worms, wo dasselbe zur Deckung des Hauptquartiers bestimmt war. Späterhin, im Monat Julius, rückte es zur Einschließung von Landau vor. Anfangs vereinigt am linken User der Queich, denmächst aber, dei engerer Wlokade, ging das Iste Bataillon in das Lager dei Estünsgen zum Korps des Generals v. Rüchel, das 2te aber über die Queich unter die Beschle des Generals v. Katt, zur Verbindung mit der Despreichischen Armee dei Weissschafels.

Die bort vorgefallenen kleinen Gefechte, so wie auch bie unglückliche Schlacht bei Lauterburg und auf bem Geisberg, wodurch der allgemeine Rudzug der verdunsbeten Armee veranlaßt wurde, konnen wir hier füglich übergehen, da unser Regiment daran keinen unmittelbaren Antheil genommen hat. Die seit der Eroberung von Mainz unter dem Ober-Befehl des Aronprinzen von Preußen Statt gefundene Belagerung der Festung Landau ward nun, durch die traurigen Ereignisse vom 26sten De-

Jamber (1793) und den folgenden Tagen, aufgehoben. Das Belagerungs-Korps und alle Theile der Armee traten den Ruckyug nach dem Rhein an. Qas 1ste Bastaillon unsers Regiments blied dei dem Korps des Generals v. Ruchel, welches die Arrieregarde machte und sonach fast täglich einige Käntpse mit dem Feinde und einen Hauptangriff desselben am 5ten Januar dei Franstenthal zu bestehen hatte. Diese 5 Estadrons litten hier viel von dem feindlichen Geschützseur und fanden dadei keine Gelegenheit zu vortheilhaften Angrissen auf den Feind. Nachdem Frankenthal durch Granaten in Brand gesteckt war, wurde der weitere Ruckyug über Worms nach den Osshoser-höhen angetreten.

Das 2te Bataillon wohnte am 8ten Januar (1794)
ber Affaire bei Kreuznach bei, worauf sich bas ganze
Regiment wieder vereinigte, bann burch Mainz über
ben Rhein zurück marschirte und in die Winterquartiere
zwischen Darmstadt, Groß=Gerau und Trebur ging.

Won hieraus nufte bas 2te Bataillon im Anfange bes Monats Marz wieder über den Rhein gehen und eine Vorpostenkette gegen Kaiserslautern, zwischen Fürsfelden, Alsenz und Meissenheim bilden, von wo basselbe erst gegen Ende Aprils in seine Winterquartiere zurückstehrte.

Gegen die Mitte bes Monats Mai ruckte die Preußische Armee, nun unter dem Oberbefehl des Gesneral=Feldmarschalls v. Millendorff, wieder über den Rhein gegen Alzen vor, da denn unser Regiment sich in der Kolonne des General=Lieutenants Grafen v. Kalcksreuth befand. Es war ein Angriff auf die feindlichen Verschanzungen dei Kaiserslautern beschlossen, und die

Armee marschirte bennach ben 23sten Mai (1794) ge= 1794 gen ben Feind. Die Kolonne bes Generals Grafen v. Ralckreuth griff bes Feindes linken Flügel im Rücken, auf dem von Vogelweh nach Lautern führenden Wege, an und warf ihn, wobei unser Regiment mehrere Attakten recht glücklich ausstührte und so den Feind die Zweisdrück und Pirmasens verfolgte; da denn einige Eskadrons desselben dei Landstühl noch ein hartnäckiges Gesecht besständen. Hierbei verdient besonders demerkt zu werden, daß der Oberst v. Holly mit seiner Eskadron eine seindsliche Bagage auf dem Wege nach Landstühl eroberte, nachden er die aus einem Vatailson Infanterie bestes hende Bedeckung derselben größtentheils hatte niederhauen lassen.

Weil sich indes die Angelegenheiten in den Niederlanden sehr verschlimmerten, und da Trier ftark bedroht wurde, so mußte sich die Preußische Armee zurückziehen, um neue Operationen zwischen der Mosel und Nahe zu beginnen.

Die Kolonne bes Generals v. Kalckreuth nahm ihre Michtung über Kreuznach gegen Trier und rückte in die bekannte Position vom Stumpfenthurm bei Nieder=Klenig. Iwei Eskadrons unsers Regiments gingen aber zur Versbindung mit den Oestreichern bei Trarbach über die Mossel bis gegen Witsich vor. Da Trier bereits vom Feinde genommen war und dieser nun in einer sehr guten Possition stand, so konnte gegen denselben nichts Entscheisdendes unternommen werden. Die Preußische Urmee mußte sich daher wieder zurücksiehen und langte, ohne weiteren Berlust, in der Position bei Bingen an. Von hieraus ging unser Kegiment am 20sten Oktober bei

1794 Monbach über ben Abein und bezog bie Winterpostirung von Eltvil bis gegen Bibrich, mo baffelbe bis jum 25ften 1795 Februar (1795) verblieb, und von wo es ben Marich nach Westphalen antrat, und, nachbem es an ber Lippe bei Samme einige Tage verweilt hatte, burch Dunfter ging, und am 2ten April (1795) bie Rantonnirunge= Quartiere in Rosfelb zc. bezog. Um 14ten Mai (1795) fand bier bie allgemeine Reier bes am Sten Upril gu Bafel abgeschloffenen Friedens Statt, Gin Theil ber Urmee blieb auch noch ferner an ber Demarkationellinie, unter bem General-Lieutenant Grafen v. Raldreuth, fteben, und biefes Loos traf auch bas Anspach = Baireuth= sche Dragoner = Regiment, bis endlich bei bem allgemei= nen Aufbruche, an 24ften Julius (1795), ber Rudmarfc nach ben Garnifone angetreten marb, ba benn unfer Regiment am 25sten August in Pasemalt wieber einrudte. Auf bie biervon gemachte pflichtmäßige Delbung bes Oberften v. Pelet gab ber Ronig, mittelft Ra= binete = Orbre vom 31ften August (1795), seine Aller= bothfte Bufriebenheit mit bem von unserm Regimente mahrend bes beenbigten Krieges bewiesenen Berhalten folgenbermaßen zu erfennen:

"Wein lieber Oberster v. Pelet! Ich vernehme aus "Eurer Anzeige, daß das Eurem Kommando anvers"trauete Anspach = Baircuthsche Oragoner = Regiment "am 25sten d. in die Friedensgarnison wieder einges"rückt sey. Wie Ich des guten Verhaltens Mich ges"freut, so dieses brave Regiment in den drei Felds"digen bewiesen, hat Euch zwar der Feldmarschall "v. Mollendorff bereits zu erkennen gegeben: allein "es gereicht Mir zum wahren Vergnügen, Euch wies

"berholentlich bavon zu versichern, und es soll Mir 1795 "jede Gelegenheit erwünscht sich bardieten, wo "Ich dem ganzen Regimente, so wie vorzäglich Euch, "die gnädigen Gesinnungen werde beweisen können, "mit welchen Ich verbleibe Euer wohlaffektionirter "König." —

So hatte also unser Regiment auch in biesem Kriege seinen alten Ruhm trefflich bewährt, und vorstehende Als-lerhöchste Anerkennung besselben mußte ihm ein schöner Lohn für seine vielfachen Anstrengungen und Aufopfezrungen aller Art sehn.

Die Verdienste des General-Lieutenants Grasen v. Kalckreuth belohnte der König noch besonders dadurch, daß er denselben zum Gouverneur von Danzig und Thorn ernannte; wonach er nun zwar seinen Aufenthalt in Danzig nehmen mußte, aber doch jährlich auf einige Wochen nach Pasewalk zum Regimente kam, und forte während alle ihm als dessen Chef zustehenden Anordenungen erließ.

Die Demobilmachung unsers Regiments warb nun sogleich ausgeführt, und nach ber am 30sten August Statt gehabten Auskangirung ber schlechtesten Pferde, ward es auf ben Etat von 1401 Pferden geseist.

Der General=Major v. Stranz hatte bie Inspetstion, und zu Michaelis bes folgenden Jahres ward eine Eskabron von Pasewalk nach Bahn in Garnison verslegt, so daß von jeht ab in Pasewalk nur 3 Eskabrons verblieben.

Dhne hier auf Schilberung ber folgenden, zur zweckmäßigen Ausbildung unsers Regiments eifrigst benutzen Friedens-Jahre näher einzugehen, mag biese Darstellung 1795 nun zu ben Rriegsbegebenheiten fortschreiten, welche im Laufe ber Zeit bie innere Berfassung bieses Regiments, fo wie bas Leben ber meisten Curopaischen Staaten um= gestalteten.

## Funfter Abichnitt.

Marich nach Sachsen im Jahre 1805. Krieg von 1804. Formation des Regiments zu 4 Estadrons; bessen Aufstellung an der Ofiseekuste von 1844.

Der Durchzug ber Franzosen burch bas Anspachische hatte bekanntlich die Folge, daß das bereits auf den Kriegsfuß gesetzte Preußische Heer aufbrach und sich in einer weiten Ausbehnung von der Schlesischen Grenze an durch Sachsen, Thuringen und Hessen, die an den Khein hin vorwärts bewegte.

Das Anspach = Baireuthsche Dragoner = Regiment ruckte bemnach zu Ansang bes Monats Oktober 1805, mit 150 Pferben per Eskabron, von Pasewalk nach Thuringen ab, bis in die Gegend zwischen Ersurt und Weimar, wo es Kantonnirungs = Quartiere in Im, Blankenhain u. s. w. erhielt.

Sier stand unser Regiment bis nach bem Presburger Frieden ganz ruhig und trat darauf seinen Ruckmarsch über Berlin an; da es benn bei der großen Parade, womit es durch diese Residenz ging, die Königliche
Jufriedenheit in dem Maaße erlangte, daß Tages darauf
die Allerhochste Kabinets Drdre erschien, wonach Ihro
Majsstät die Königinn, die, durch den Tod des letzten

Markgrafen von Baireuth") erledigte erfte Chefsstelle 1806 anzunchmen geruhte, und unser Regiment nunmehr den Namen erhielt:

"Dragoner=Regiment ber Königinn." Eine fernere Allerhöchste Begnabigung ward biesem Resgiment gleichzeitig baburch ju Theil, baß die Uniform ber Ofsiziere eine Stickerei am Kragen erhielt und ein britter überkompletter Major ernannt wurde.

Um Schlusse bes Monats Marz tras unser Regiment in seine Garnisons ein; aber schon im Mai vereinigte sich basselbe wieder bei Pasewalk, weil die, wegen
ber Besignahme von Hannover, zwischen Preupur und
Schweden eingetretenen Misverständnisse die Folge gehabt hatten, daß ein Korps gegen Schweden, unter Kommando des Generals Grafen v. Kalckreuth, aufgestellt
wurde, bessen Hauptquartier sich in Pasewalk befand.

Vom Regiment Königinn wurden zu Ende Mai's 2 Eskadrons zur Postirung gegen die Peene, zwischen Anklam und Demmin, bestimmt und 2 Eskadrons nach der Insel Usedom detaschirt. Die andern 6 Eskadrons verblieben in und bei Pasewalk. Anzwischen bewirkte die Stiftung des Rheindundes eine ernsthafte Rastung Preußens zum anderweitigen Kriege; daher dasselbe die Streitigkeiten mit Schweben am 17ten August (1806) aushob und Anstalten machte, das nördliche Deutschland zu einem ähnlichen Bunde zu vereinigen, woraus denn endlich der Krieg mit Frankreich entsprang.

<sup>\*)</sup> Earl Alegander, Markgraf von Anspach-Baireuth, kam 1757 in Anspach, 1769 auch in Baireuth jur Regierung; 1791 trat er seine Lande an Preußen ab und lebte seitdem als Privatmann in England, wo er 1806 farb.

Das Regiment Königinn rudte im September von Pafewalk mit 120 Pferben per Eskabron (alles Uebrige mußte, auf Beschl bes Regiments-Kommanbeurs Oberssten v. Zieten, im Depot zurückbleiben) über Berlin nach Ersurt ab, wobei angemerkt zu werden verdient, daß diesem Regimente bei seiner Ankunft vor Berlin die Allershöchste Enade zu Theil wurde, von der Königinn Majesstät in höchsten Augenschein genommen und von Dersselben, Die in der Unisorm des Regiments im Wagen vor demselben hersuhr, durch die Stadt geführt zu werden.

Bur Referve=Urmee bestimmt, mar unfer Regiment mit biefer, unter bem Befehl bes Generals ber Ravallerie Gr. v, Raldreuth, am 10. Oftober (1806) bei Linberbach zwischen Weimar und Erfurt versammelt, mo biefe Urmee por Seiner Majeftat porbeimarschirte, morauf benn bas Regiment Roniginn Quartier in Groß-Molfen ac, erhielt. Um 11ten Oftober follte Rube fenn, ieboch abenbe fpåt ging ber Befehl ein, fogleich nach Ravellenborf aufzubrechen. Unfer Regiment maricbirte bie gange Nacht hindurch, paffirte bas Lager bes b. Rüchelschen Rorps bei Weimar und traf endlich gegen Morgen bei Rapellenborf ein, wo bereits 3 Estabrons bes Ruraffier-Regiments v. Bunting ftanben, baber jenes einen Bippuat bezog. Auf die Nachricht, daß ein feinb= liches Korps unter bem Marschall Daboust ber Armee ichon im Ruden bei Raumburg ftehe, erschien am 12ten Oftober (1806) abende ber Befehl, baf ber Dajor v. Schmube mit 200 Pferben vom Regiment Roniginn bie Gegend von Naumburg refognosziren follte. Schon mar auch biefes Kommando bei Wiegenborf zum Abmarfch bereit, als wieberum bie Orbre einging, bag es nicht

abgehen durfe. Indes mußte boch, in Folge der obigen 1806 Nachricht, umfer Regiment am 13ten früh auf dem Kendezvous bei Wiegendorf seyn, wo es der Division des Genera Rieutenants v. Schmettau zugetheilt ward und sogleich dessen Avantgarde bildete. Es wurde dis spåt abends 6 Uhr marschirt, ohne etwas vom Feinde zu sehen. Das Regiment Königinn ging durch Auersstädt und bivouakirte sogleich jenseit dieses Orts, und die Infanterie der Avantgarde in und dei Auerskädt. Die Nacht war ungemein finster. Zur Feldwacht gab das Regiment Königinn 100 Pferde unter Kommando des Kapitains v. Brockhusen.

Am 14ten Oktober (1806) früh um 5 Uhr mußte unser Regiment aufsiken, ben Major v. Schnube mit seiner Eskabron längs bes Ilm-Thals nach Salza in bie rechte und ben Kapitain v. Klügen mit ber Eskabron von Malsburg in die linke Flanke betaschiren. Erwägt man nun, baß unser Regiment nur mit

1200 Pferben ausmarichirt war,

|                                                      | 1200 | Pictoria | anomar joint south  |
|------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|
| hiervon noch bei ber<br>Bagage<br>zur Felbwacht fom= | 100  |          | befindlich,         |
| manbirt                                              | 100  | •        | bie nicht einrücken |
| ferner 2 Estabrons in                                |      |          |                     |
| ben Flanken mit                                      | 200  | *        | betafchirt maren,   |
| fo ergiebt sich die                                  | 1    | . 11 9   | 4                   |

Starke von . . 800 Pferben, womit bas Regiment, jeht in 8 Estabrons rangirt und in Jugen links abmarfchirt, nebst einer reitenben Batterie, gegen ben Feind borging. Ein bis gegen 10 Uhr bauernber un1806 burchbringlicher Debel machte alle Ueberficht unmoglich, fo bag auch bie Spite bes Regiments nach einem viertelffundigen Mariche icon auf eine frangofische Relb= mache flieff, bie fich ichnell gurudtzog. Unfer Regiment folgte im Trabe burch Rebbaufen; jest fab man feinb= liche Ravallerie = Trupps in ber linken Klanke. Auf Befehl bes nun angekommenen General=Lieutenants von Blucher mußte bas Regiment beplovren, worauf ber Dberft v. Schaeffer, Ruhrer bes iften Bataillons, fogleich mit 2 Estabrons, Saffenhausen rechte, und bie anbern beiben Estabrons feines Bataillons in Referve bei Rebhausen gurudlaffend, ben Angriff auf bie binter einem Biesengrunde ftebenben feindlichen Ravallerie= Trupps machte, und folde bis gegen bie Sohen von Maumburg verfolgte. Sier aber fant er ben Reind bereits in Maffen aufgestellt, und um benselben nun nach außerfter Möglichkeit vom weiteren Borruden abzuhal= ten, mußte er fich allein auf ein mobiles Klankiren befdranken.

Auch das 2te Bataillon, unter bem Obersten v. Zieten, hatte mahrend dieser Zeit in gleicher Art die seindlichen Posten, in Gemeinschaft mit der reitenden Batterie, dis hinter Hassenhausen zurückgeworsen. Tetzt setzten fich feindliche Infanterie-Massen seinem weiteren Bordringen ebenfalls entgegen, und die reitende Batterie ward sogleich beim Aufsahren demontirt; auch war das ganze Bataislon, auf höhern Besehl, schon so weit auseinander gerissen, daß der Oberst v. Zieten nur seine Eskadron, nehst der v. Luttwitz und einem Kommando des Hauptmanns v. Kathen vereinigen konnte. Hiermit begann er nun den Angriff auf das ihm zunächst gegenüberstehende feinbliche Quarree. Im Augenblicke bes 1806 Einbruchs riff eine Ranonenkugel bem Pferbe bes Dberften v. Bieten beibe Sinterbeine meg; jugleich ffurgten ber hauptmann v. Webell, burch ben Ropf geschoffen, und ber hauptmann v. Rathen tobt barnieber, und ber Lieutenant v. Urnim murbe tobtlich verwundet. Diefes und bas Kallen fo vieler braven Dragoner machte einen fo üblen Ginbruck auf die Estadrons, baf fie einen Augenblick flutten. Den tapferen und umfichtigen Unorbe nungen bes Rapitains v. Buch und bes Lieutenants p. Barner gelang es indef febr balb, biefe Estabrons mieber zu sammeln und fie auf's neue gegen ben febr überlegenen Reind zu führen. Inzwischen batte aber ber Reind Saffenhaufen befett, und fich gu beiben Seiten bes Dorfes ausgebreitet, von mo er nun ein lebhaftes Artillerie = und Gewehr = Reuer eroffnete. Much bie jett. auf hoberen Befehl, gum Ungriffe herbeigeeilten beiben Estadrons v. Seelhorft und v. b. Dollen murben ein amedloses Opfer; benn ihre Unftrengungen, bem Reinbe bas bereits verlorne Terrain wieber zu entreißen, maren vergeblich. Die Majors v. b. Dollen und v. Rafo, bie, wie immer, auch hier ihren Belbenfinn eifrigft bethatigten, geriethen Beibe in Gefangenschaft; Erfterer, nachbem ihm fein Pferd unter bem Leibe erschoffen mar, und Lets= terer in Rolge ber erhaltenen Bleffuren.

Bei diesen Vorfällen, und da noch wenig andere Truppen herangeruckt waren, hatte man, um ein ausgebehntes Terrain zu beden, auch über bie beiden von dem Obersten v. Schaeffer bei Rehhausen in Reserve gestassenen Eskabrons disponirt. Gedachter Oberster, hierz von nicht unterrichtet, war sehr erstaunt, diese beiden

1806 Edfabrone nicht vorzufinden, und mußte alfo mit bem fcmachen Refte feines Bataillone, vom Feinbe hart gebrangt, bis binter Rebhausen gurudgeben, mo ibn bie ankommende Infanterie, etwa 12 Uhr mittage, aufnahm, ba er fich bann binter berfelben aufftellte. Wahrend bes Borgebens ber Infanterie bemertte ber Dberft v. Schaef= fer, bag ein feinbliches Bataillon im Sturmfcbritt unfre Infanterie in bie linke Rlanke nahm, weshalb er mit ber Estabron v. Seelhorst eine Attacke auf baffelbe machte und ce auch, unterfiut von einer Gefabron bes Regiments v. Quigow, vollig über ben Saufen marf; wonach er jedoch burch ein fehr heftiges Rartatschenfeuer bom weitern Berfolgen bes Reindes gurudigehalten murbe. Die Estabron v. Geelhorft bewick bei gebachter Uttade eine fo große Entschloffenheit, baf fie bafur offentlich belobt wurde. Schmerglich betrauerte fie fcon einen Augenblick ben Berluft ihres braven Auführers, bes Dberften v. Schaeffer, ba biefer bewußtlos unter feinem Pferbe von einem Unteroffizier hervorgezogen marb; boch ergab ce fich balb, bag nur bas Pferb burch einen Bajonettstich tobtlich getroffen, er felbst aber bloß von bem Kalle betäubt worben mar.

Der Feind rudte balb auf ber ganzen Linie fiegreich vor, und ba man keine Nachricht von bem Korps bes Fürsten Hohenlohe hatte, so erging ber Befehl zum Rudzuge.

Wenn wir nun, in Vetreff unfere Regiments, einen prufenden Blick auf die Erdffnung ber Schlacht bei Auerstädt werfen, so ergiebt sich, daß das Regiment Roniginn in das feindliche Feuer gerathen war, ohne in bem bichten Nebel feine nachsten Umgebungen unterscheis

ben zu können, so wie auch, baß es schon zu Anfange 1806ber Schlacht gar ungemein getheilt und auseinander geriffen, baburch aber ohne seine Schuld in die nachtheiligsten Gefechte verwickelt ward; indem balb jede Eskabron einzeln attackirte, je nachdem ihr Führer es selbst für gut fand, ober Befehl bazu erhielt.

Es kann unsere Absicht hier nicht senn, die Ursachen bieses Verfahrens ergrunden zu wollen; nur die unparatheilische Richterinn, die Geschichte, wird barüber am sichersten einst urtheilen und vielleicht manches bekümmernde Räthsel in diesen verhängnisvollen Krieges = Vezgebenheiten lösen, welches für uns jeht noch mit undurchs dringlichem Dunkel verhüllt ist. Zu unserm Zweck genügt es, hier nur allgemeine Andeutungen jener besondern Verhältenisse gegeben zu haben, wodurch der alte Ruhm dieses Regiments auf eine höchst gefährliche Probe gestellt ward.

Spåt nachmittags stellten sich die zusammengehalstenen und gesammelten Reste des Regiments, unter den Besehlen der Obersten v. Zieten und v. Schaesser, hinter Auerstädt auf, während dieses Dorf in Flammen stand. Sie wurden unter die Besehle des General=Majors v. Hirschseldt gestellt (der die Preußische Fußgarde, die Herzoglich Sachsen-Weimarschen Jäger und die Batterie von Schorlemmer sührte), da denn dies Korps zur Arrieregarde bestimmt wurde, demnächst aber sollte noch die ganze Reserve, unter dem General der Kavallerie Grasen v. Kalckreuth, den Kuckzug der Armee decken.

Es wurde die Nacht hindurch marschirt; bas Regiment Königinn, mit einer reitenden Batterie dem Grenadier=Bataillon von Gaudi folgend, bilbete die außerste Spige der Arrieregarde. Die Nacht war sehr bunkel;

1806 ber Marich, ber gunachft auf Buttftabt ging, batte megen ber fteilen Sohlwege viele Schwierigkeiten, baber unfer Regiment erft gegen Tagesanbruch vor Buttfiabt, welches bereits wom Reinde befett mar, anlangte. Man erfuhr jett, bag bie Urmee auf Buttelftabt gegangen mare, baber fich auch unfer Regiment nun links manbte und neben Groß= Brembach vorbei nach Somerba mar= schirte. Bier bivouafirte baffelbe mit ber Referve-Urmee bie Nacht vom 15ten gum 16ten Oftober (1806). Mit Tagesanbruch marb am 16ten Oftober ber Marich auf Beiffensee fortgesett; aber auch biefen Posten fand man fcon bom Reinde befett, und nur ber febr gefchickten Unterhandlung bes Generals Grafen v. Raldreuth mit bem frangofischen General Rlein verbankt es bie Armee, bag fie, geführt burch einen frangofischen Offizier, ihren Marich über Greuffen ungehindert fortseten und bafelbit fogar noch einige Stunden ruben fonnte.

Dieser Borfall veranlagte folgenben, unterm 19ten Oftober aus bem Raiferlichen haupt=Quartier zu Mer= seburg erlaffenen merkwurdigen Tagesbefehl Napoleons:

"Der Kaiser bezeugt dem Divisions-General Klein "und dem Brigade-General Lasalle sein Missvergnügen. "Seine Majestät befehlen, daß dieses Zeichen der Un= "zufriedenheit gegen diese Generale an die Tagesord= "nung der Armee gebracht werde, indem sie zwei ab= "geschnittene feindliche Kolonnen durchgehen ließen, "und Beide die unbegreissisch Dummheit begingen, dem "seindlichen General v. Blücher Glauben beizumessen, "da er sie versicherte, es sev ein 6 wöchentlicher Wassussenstellstand geschlossen worden. Seit wann läßt

"benn ber Raifer feine Befehle burch ben Feind zu= 1806 , fommen? u. f. w.

Es ift biese Abschrift wortlich aus ber Hamburger Zeitung entnommen, indest wird babei noch bemerkt, bas nicht ber General v. Blucher, sondern ber General Graf v. Kalckreuth bie Konvention geschloffen hat.

Das Regiment Königinn besetzte nun die Hohen hinter Greuffen; ber Feind war langsam gefolgt und hatte sich abends auf der andern Seite aufgestellt, da benn in der Nacht vom 16ten zum 17ten Oktober der Marsch über Sondershausen nach Nordhausen fortgesetzt wurde. Das 2te Bataillon des Regiments, unter dem Obersten v. Schaeffer, behielt die Arriere-Garde, wogegen das 1ste unter dem Obersten v. Zieten zur Avant-Garde bestimmt ward.

Dieser Marsch war, wegen ber vielen steilen Anhohen bes Weges, so beschwerlich, baß die reitende Batterie der Arricre-Garde in dem Balde von Sondershausen zu futtern begehrte; der Oberst v. Schaeffer
durste dieß nicht verweigern, und während die Armee im Marsch blieb, konnte er den seinigen erst um 3 Uhr morgens weiter fortsetzen. Raum war man dei Sondershausen angelangt, als sich auch schon der nachellende Feind wieder zeigte, jedoch marschirte der Oberst v. Schaeffer ungehindert dis nach Nordhausen, woselbst die Armee Halt machte.

Nachmittags um 1 Uhr ruckte ber Feinb heran, und gegen ihn mußten sich bas Regiment Königinn, die Husfaren v. Blücher und die reitende Batterie v. Schorstenmer in der Ebene vor Nordhausen ausstellen. Nach und nach erschienen die feinblichen Korps von Davoust

1806 und Marat in größerer Maffe und machten ein beftiges Artilleriefeuer auf bie Preufische Ravallerie = Abtheilung, meshalb biefe; gegen Nordhausen vorbei, bis auf bie jen= feitigen Soben gurud ging und fich bort wiederum aufftellte. Abende trat bie Urmee ben weitern Rudzug an; und bei bem Abzuge ber Arriere=Garbe fannonirte fie ber Reind ziemlich lebhaft, wodurch ber Dberft v. Schaeffer noch mehrere Leute und Pferbe verlor. Nachts um 12 Uhr paffirte er Ilefeld. Bon hieraus ging ber Marich unter vielen Beschwerlichkeiten über ben Sara nach Saf= felfelbe, indem ber ohnehin ichon fehr enge Weg mit Artillerie und Bagen aller Art verfahren mar; und fo fam bie Urriere = Garbe erft am 18ten Oftober fruh um 7 Uhr bei Saffelfelbe an. Much fur bas ifte Bataillon bes Regiments ward biefer Nachtmarfch fehr verberblich, benn bie Spige ber Rolonne hatte in ben schlechten Gebirgemegen, mo fich schon alle Truppenarten mischten, ben rechten Weg verfehlt und gerieth endlich in einen von Keldmanben eingeschloffenen Auffteig. In Kolge biefer Ereigniffe marb nun befohlen, bag bas Rorps bei Saffelfelbe halten folle, um bie im Barg gerftreuten Leute zu fammeln.

Der General ber Kavallerie Gr. v. Kalckreuth hatte bereits eine andere Bestimmung zur Armee nach Preußen erhalten, und nunmehr der General=Major v. Hirschfeldt das Kommando dieser ganzen Kolonne übernommen. Nachmittags um 2 Uhr erschien der Feind auf's neue, weshalb der Marsch nach Blankenburg sogleich wieder angetreten wurde.

Sevor aber bie Arriere-Garbe abmarfdiren fonnte, war ber Dberft v. Schaeffer wieberum nit bem Feinbe engagirt, welcher so ftark herandrangte, bag man bem 1806 Oberften v. Schaeffer 2 Eskadrons bes Leib-Rarabinier-Regiments zur Verstarkung senben mußte.

Am 19ten Oktober (1806) fruh gegen 3 Uhr kam ber Oberst v. Schaeffer bei Blankenburg an und erhielt in Michelstein, wo bereits ber Oberst v. Zieten mit bem ersten Bataillon stand, Quartier angewiesen, ba jedoch schon um 5 Uhr wieder marschirt werden sollte, so zog er es vor, inzwischen einen Bivouak bei Blankenburg zu nehmen.

Der Marsch warb hierauf nach Halberstadt genomenen, weil aber ber Oberst v. Zieten von dem so frühen Abmarsch und dessen Richtung nicht benachrichtigt war, so kam derselbe von der Kolonne ab, ging für sich gerade auf Magdeburg und passirte diese Stadt.

Der Dberft v. Schaeffer gerieth bei Salberftabt mit bem nachrudenben Teinbe wieberum ins Gefecht, boch fand biefer vom weitern Berfolgen ab, ale er burch mehrere Schuffe ber reitenden Batterie begruft worden mar, und ließ berfelbe fich nun auch por ber Sand mei= ter nicht blicken. Der Marich ging jest von ber großen Strafe ab über bie Solzemme langs berfelben burch Ofdersleben, ba benn bei Schermke bie folgende Racht bivouafirt marb. Um 20ften Oftober (1806) fruh murbe ber Marich burch Sechausen fortgesetst und ber Dberft v. Schaeffer erhielt mit feinen Truppen Quartier in Alt= Salbensleben, von mo er mit felbigen am 21ften Oftober bei Soben = Barthe über bie Elbe ging, ba er benn bie Weisung erhielt, mit bem 2ten Bataillon bes Regiments Roniginn wieber zum Iften Bataillon beffelben zu ftogen, wonach er an biefem Tage Quartier in Schermen nahm.

1806 Um 22ften Oftober marschirte ber Dberft v. Schaeffer, nachbem er erfahren hatte, bag ber Dberft v. Bieten mit bem iften Bataillon heute in Rlein - Bulfow fenn murbe, burch Burg gleichfalls borthin. Sier hatten fich bie ein= gelnen Theile bes Regiments ziemlich wieber gusammen= gefunden, und man tonnte bleg eigentlich ale ben Sammelplat bes Regiments nach ber Schlacht bei Auerftabt ansehen, mas freilich unter anbern Umftanben eben tein Ruhm fur baffelbe fenn murbe, ihm aber jest nicht fo hart angerechnet werben fann, wenn man feine Bereinge= lung am Tage ber Schlacht und ben schnellen Rudgug in Ermagung gieht. Unfer Regiment ward nun ber Di= vifion v. Beeren zugetheilt, und ber Major v. Schmube fommanbirt, mit 300 Pferben über Jerichom feinen Marich langs ber Elbe fortzuseten und bie linke Rlanke bes Rurften v. Sobenlobe zu beden. Das Regiment Roniginn gab bierzu, außer gedachtem Major, noch brei Offiziere und 60 Pferbe, welches gange Rommando fpaterhin bei Bahren, im Medlenburgfchen, mittelft einer Rapitulation, gefangen murbe.

Am 23sten Oktober ging ber Oberst v. Zieten mit unserm Regimente von Wulkow burch Nathenow ins Quartier nach Nennhausen, wo basselbe unter die Beschle des Generals v. Schimmelsennig gewiesen ward, welcher die Bestimmung hatte, mit seinen Truppen die rechte Flanke des Fürsten Hohenlohe zu becken. Unser Negisment sollte, in Folge dieser Anordnung, am 24sten Oktozber über Friesack, Fehrbellin nach Wustrau und Buschow gehen; die Bagage aber über Hoch-Nauen, Nihnow, Wusterhausen zur großen Bagage-Rolonne stoßen, wohin sie auch schon in der folgenden Nacht abging. Da die

Brucke bei Rehrbellin fchon abgebrannt mar, fo fuchte 1806 unfer Regiment weiter links uber bie Borwerke Damm und Nackel über bas Krisacker Bruch zu kommen und gelangte fo in bie Quartiere Buftrau und Buschow bei Ruppin an, von mo es am 25ften, rechts bei Granfee porbei, in die ihm angewiesenen Quartiere Meeseberg und Buberom marschirte. Die havel : Brucke murbe abgebrochen und ber Pag bei Rutenick follte burch ein Detaschement Sufaren befett werben. Der hierzu fomman= birte Offizier fand aber bort schon ben Feind und ließ bieg bem General v. Schimmelfennig melben, welcher aber feine Notig babon nehmen wollte. Die Nacht bin= burch blieb nun noch alles rubig, aber am folgenden Morgen, als unfer Regiment im Begriff mar, ben Marich fortzuseben, erhielt ber Dberft b. Bieten burch ben Umtmann in Meefeberg die Nachricht, bag ber Feind in ber pergangenen Nacht wirklich schon in Rutenick gemesen fen.

Dem erhaltenen Befehl gemäß war bas Regiment Königinn am 26sten früh um 8 Uhr auf bem Rendezvous vor Zehdenick, den General v. Schimmelfennig hier
erwartend, der auch um 9 Uhr kam und das Regiment
durch die Stadt gehen, und solches hinter berselben absitzen ließ. Das Regiment Schimmelfennig Husaren und
die Füselier-Bataillons v. Pelet und v. Rühle befanden
sich schon dort. Der General blieb in der Stadt zurück,
und es konnte beinahe Mittag senn, als derselbe wieder
erschien, und den Besehl ertheilte, die Fouriere nach Gr.
Schönebeck, Liebenthal und Karlschlag abgehen zu lassen,
worauf denn der Warsch auch sogleich in folgender Ordnung angetreten wurde:

<sup>1)</sup> bas Regiment Schimmelfennig Bufaren,

- 1806 2) bie Fuselier=Bataillone v. Pelet und v. Ruhle, und
  - 3) bas Dragoner-Regiment ber Roniginn.

Alls dieses Regiment eben im Abmarschiren begriffen war, kamen die zum Parole-Empfang nach Gransee in das Haupt-Quartier kommandirten Offiziere (ein Ritt-meister des Husaren-Regiments und der Lieutenant v. Düringshofen vom Regiment Königinn) aus Zehdenick zurückgesprengt, mit der Meldung: daß die Franzosen bereits in der Stadt wären; da man denn unmittelbar darauf auch schon mehrere Schüsse hörte, welche mit der Arriere-Garde unsers Regiments gewechselt wurden.

Das Regiment Roniginn machte nun fogleich Salt, marichirte auf und ließ bie haupt = Trupps ber Arriere= Garbe wieber gegen bie Stabt porruden. Der Feind zeigte fich jest auch fcon in mehreren Ravallerie-Trupps auf ben Sohen jenfeit ber Stabt. Da ber Dberft v. Bieten es fur Pflicht erkannte, bie rechte flanke bes fur= ften Sobenlobe fo lange ale moglich zu fichern, fo schickte er unverzüglich einen Offizier an ben General v. Schim= melfennig mit ber Melbung von ben Ereigniffen bei Beh= benick und ber Bitte um Unterftugung, welche befonbers bie Rufeliere am Ranbe bes Balbes fehr zwedmaßig leiften fonnten. Im Laufe bed Gefechts murben in biefer 216= ficht noch zwei andere Offiziere abgesenbet, aber es erfchien weber ber General, noch bie erbetene Unterführung. Doch fam ber Major Pring b. Unhalt=Bernburg bom Sufaren = Regiment v. Schimmelfennig fur feine Person jurud und bat ben Dberften v. Bieten, boch ja nicht bem Sufaren = Regimente angurechnen, mas ber General allein verschuldete, und bemertte jum Schluffe, bag er

felbst mit bem unter seinem Kommando siehenden Ba= 1806taillon Susaren sogleichezur Spulfe kommen werbe.

Um nun ben Keind möglichst aufzuhalten, mußten einige Buge vom linken Alugel bes Regiments mit ber Eskabron v. Billerbed, unter bem Befehl bes Majors v. Billerbeck, nach ber Stadt gurudgeben, um bie Urriere-Garbe gu unterftugen; welches auch ben beften Erfolg hatte, indem ber Keind nicht allein wiederum aus ber Stadt geworfen murbe, fondern man ihn fogar bis auf. bie jenseitigen Sohen verfolgte. Bei Diefer Gelegenheit . wurden 11 Krangofen gefangen genommen, welche ein= fimmig aussagten, bag ber Reind unter Murat ftart im Unjuge mare. Der Major b. Billerbeck, auf ben Soben angekommen, überzeugte fich auch fogleich, baß hinter benfelben 3 Regimenter Ravallerie aufgestellt maren, benen noch immer mehr Reiterei folgte; fo wie er benn aud bemertte, bag ber Keind Miene mache, burch bie Borftabt eine Umgehung zu bewerkstelligen und ihn bann von ber Brude abzuschneiben. Jener ging baber burch bie Ctabt jurud, um noch bie Savel = Brude moglichft ju vertheidigen. Die hier abgefeffenen Buchfenfchuten machten auch ein fo gut angebrachtes Feuer, bag fie ba= burch ben Keind über 2 Stunden guruckhielten. Endlich entbectten aber bie Frangofen eine Rurth in ber Savel und benußten biefe jum Uebergange, mabrent auch bie Brude felbst forcirt marb; baber benn bie weitere Bertheidigung berselben aufgegeben werben mußte und nun auch unfer Regiment, ba es ohne alle Unterftutung blieb, jum Rudzuge gezwungen mar. Diefer gefchah in ber Ebene nach ber Templiner Strafe gu, in zwei Treffen mit Flankeur = Trupps gegen ben Feind, in einer Ordnung,

1806 wie auf bem Exerzierplatze. Die Franzosen unternahmen keinen geschlossenen Angriss, und im Flankiren waren die Dragoner unsers Regiments ihnen weit überlegen, welche auch nicht als 80 Gefangene bei dieser Gelegenheit machten. So war der Rückzug die nahe an den rückwärts gelegenen Wald glücklich ausgeführt, und umser Negiment machte gerade auss neue Front, als der Major Prinz v. Anhalt-Verndurg mit dem Zten Bataillon des Husarren-Regiments v. Schimmelsennig eintraf und sich auf den rechten Flügel des Regiments Königinn stellte.

Diese Ravallerie ftand nun ju beiben Geiten ber Templiner Strafe mit ber Fronte nach Behbenick und ben Wald im Ruden habend. Es fann mohl nicht bie Ab= ficht bes Oberften v. Zieten gewesen senn, jetzt noch zu einem neuen Angriff mit ber gangen Linie überzugeben; benn es handelte fich bier nur um einen guten Rudang, ber eben nicht leicht war, ba er nur auf einem schmalen Balbmege angetreten werben fonnte. Die Frangofen, meniastens 3 Regimenter in Linie aufmarschirt und ziem= lich nabe, gaben eine Menge Signale, griffen aber boch nicht an. Der Dberft v. Bieten mußte bie Ueberzeugung gewinnen, bag, ba ber gunftigfte Moment bes Abzuges aus unzeitiger Bravour einmal verfaumt worben, berfelbe jest um vieles miglicher geworben mar. Es marb baber in biefer Lage beschloffen, fich ben Feind burch eine kurze Attacke einigermaßen vom Salfe zu schaffen, bevor ber weitere Rudzug beginnen follte. Der Pring v. Bernburg begann biefe Uttade mit ben 5 Estabrons Sufaren, und bas Regiment Koniginn folgte zur Unterftutung; boch wurden die Sufaren fogleich vom Feinde überflügelt und fo auf die Dragoner geworfen. Diefen Moment benutzten bie Franzosen, indem sie mit ihrer ganzen Linie vor- 1806 rückten und nun das Ganze in den Wald warsen. Jest war an einen ordnungsmäßigen Rückzug nicht mehr zu denken; der Feind brängte gewaltig und so mußte, unter diesen Umständen, in jenem sehr ducchschnittenen Terrain natürlich bald ein Stopsen erfolgen. Viele Offiziere und Mannschaften wurden in die Gräben gedrängt, wo sie, zum Theil blessirt, leider Alle gefangen wurden.

Der Oberst v. Schaesser befahl zwar dem Premierz Lieutenant v. Streng, mit seinem Juge die Arrierez Garde auf der Straße zu machen; dieser brave Offizier stellte sich auch mit der ihm eigenen Ruhe im engen Wege auf und stand, bis er und sein ganzer Jug heruntergehauen oder gefangen war, wodurch das Regiment doch wenigz stens einen kleinen Vorsprung gewann.

Die Susaren gingen voran burch ben etwa eine halbe Meile langen Balb, und hatten fich binter bem= felben eben wieber aufgeftellt, als bas Regiment Ronis ginn anlangte und fich unter bem Schutze ber Sufaren sammeln wollte. Aber ber Reind griff bie Susaren mit Uebermacht an, worauf fie febrt machten und nun Alles wieber bie Rlucht ergriff; ba es überhaupt bei ben schon erlittenen bebeutenden Berluften hochft fcmierig mar, fich im Ungefichte bes Feindes ichnell gu formiren. Oberft v. Bieten ging nun mit bem Iften Bataillon burch bas Dorf Stordom, hatte fich hiernachst aber zu weit rechts gehalten, und mar auf ein Bruch gefommen, moburch er von bem 2ten Bataillon, unter bem Oberften b. Schaeffer, abgeschnitten mar, welcher sich links um bas Dorf herum über einen Danim gerabe auf bie Temp= liner Strafe gezogen hatte. Der Dberft v. Bieten fonnte

1806 nun die Templiner Strafe nicht mehr erreichen, wandte fich baher rechts nach Ungermunde und paffirte bei Schwedt endlich die Oder, woselbst die Brude nun sofort abge- brannt wurde.

Der Oberft v. Schaeffer ging burch Templin, und ber Reind fand vom weitern Berfolgen ab, fobalb bas Regiment bas Bruch paffirt mar. Um 12 Uhr nachts traf gebachter Dberft, nachbem er ichon bei Templin eine Stunde futtern laffen, bei Bergfelbe ein, mofelbft er bis am Morgen ruben ließ. Um 27ften Ottober marichirte er, Prenglau rechts laffend, langs ber Uefer auf Debelow und bei Miben uber ben gluff, in ber Abficht, burch Lottnit nach Stettin zu geben. In Bufebom erfuhr er aber, baff Lodnit fcon vom Feinde befett mare, meshalb er fich nach bem Dorfe Roblents mandte, bei Dortenwalbe über bie Random auf Bood ging, hier einige Stunden bur Nacht rubete und endlich am 28ften morgens um 6 Uhr por Stettin anlangte. Er paffirte nun biefe Feftung, und erhielt jenfeit Alt=Damm, in Sockenborf Quartier. Der Dberft v. Bieten befand fich an biefem Tage mit bem anbern Theile bes Regiments in Brufen= felbe bei Ribbichom, und auf feinen Befehl vereinigten fich am 29ften Oftober bie Refte bes Gangen bei Gollnow. Es ergab fich bier, baf in bem Gefechte bei Behbenid, auffer bem bebeutenben Berlufte an Mannschaften und Pferben, ber Dberft v. Geelhorft, die Majors v. Foreftier und v. Bord, Rapitaine v. Brodhufen, v. Colmar und b. Blankenfee, Lieutenants v. Streng, v. Taubenheim, v. Bulom I., v. Rleift, v. Barner, v. Behr, v. Bothe, v. Dyenhausen und gahndrich v. Seinze bleffirt und bar= auf auch gefangen worben maren.

Durch frubere glanzende Thaten, beren Andenken 1806 noch fortbauernd gechrt murbe, hatte bieg brave Regis ment in ber Borgeit feinen Ruhm begrundet, baher fonnte in ihm burch bas plotliche Unglud, welches in biefer verbangniffvollen Beit baffelbe traf, auch bas lebendige Gefühl feiner innern Rraft und Burbe nicht vernichtet merben, ob es gleich in ber Bahl feiner Streiter, mehr burch bie anhaltenden Mariche, unter bruckendem Man= gel an gehöriger Berpflegung, als burch bas Schwert febr ausammengeschmolzen mar. Denn noch immer fühlte biefe Selbenschaar fich von ben Schatten ihrer tapfern Uhnen umschwebt und begeistert, und mahrlich, wenn bie Sturme bes wibrigften Geschickes fie in bem Gefcchte bei Behbenick vollends ereilt hatten, fo bewies fie boch hier auch zugleich, baß fie noch ihrer Borfahren wurbig, und nur burch bie allgemeine Schlaffheit mit in bas Labyrinth jener traurigen Zeitverhaltniffe gerathen mar.

Jum neuen Kampfe bereit, trat bas bei Gollnow wieder vereinigte Regiment Königinn nun den Marsch nach Danzig an, nachdem ihm die erschütternde Nachricht zugekommen, daß die Oder-Festung Stettin durch Kavitulation an den Feind übergegangen war. Der Marsch des Regiments ging hierauf in folgender Art vor sich:

Um 30. Oftober über naugardf nach Seibebred.

= 31. = über Plathe nach Codegel. = 1. Novbr. burch Corlin und Coolin nach Jahnow.

2. . . burch Schlame nach Stolpe.

= 3. = burch Lauenburg nach Neuenborf.

4. = burch Neuftabt - Czechoczin.

= 5. = nach Langenfuhr bei Danzig,

wo bas Regiment am 6ten Kantonnirungs = Quartiere in

1806 ben Borstädten Ohra und Schottland erhielt, um sich von den angestrengten Rärschen zu erholen und möglichst zu retabliren. Der ermüdende Marsch durch die Kanstons des Regiments führte auch noch den Nachtheil mit sich, daß mehrere Leute unterwegs zurückblieben, und so bestand denn nunmehr das 10 Eskadrons starke Regiment nur noch aus:

21 Offizieren, 54 Unteroffizieren, 13 Trompetern, 308 Dragonern und 328 Pferben.

Hierbei befanden sich 8 Standarten, benn bie ber Eskabron v. Seelhorst mar bei Zehdenick, und die ber Eskabron v. Forestier, womit ber Kapitain v. Warnin von Auerstädt aus zum Blücherschen Korps nach Lübeck gerathen, war hier ebenfalls verloren gegangen.

Das Depot bes Regiments war schon früher von Pasewalk nach Preußen aufgebrochen, und von selbigem zog bas Regiment nun wieder

3 Offiziere, 60 Dragoner und 60 Pferbe an sich.

Außerbem waren mehrere Versprengte wieder ein= getroffen und badurch bas Regiment am 25sten Novem= ' ber (1806)

24 Offiziere, 74 Unteroffiziere, 19 Trompeter, 544 Dragoner und 613 Pferbe ftart geworben.

Aus ben Kantonnirungen bei Danzig wurden vom Regiment fommandirt:

5 Offiziere, 14 Unteroffiziere, 100 Dragoner und 113 Pferde,

welche in ber Gegend von Schoned und in Raffuben eine

eine Urt von Worpossen bilben, Lebensmittel und Fourage 1806 eintreiben, auch Remontepferde ausheben sollten.

Endlich erging am 17ten November (1806) von dem in Saalfeld stehenden, kommandirenden General Grafen v. Kalckreuth der Befehl, daß der Oberst von Schaesser mit dem 2ten Bataillon des Regiments Konizginn über die Weichsel und Nogat gehen und diesen letztern Fluß beobachten sollte. Er ging demgemäß am 18ten November über die Weichsel, den 19ten bei Marienburg über die Nogat in den kleinen Werder.

Am 20sten murben bie verschiedenen Uebergange über die Rogat, von der Montauer Spige bis zum Aus-flusse, mit:

1 Offizier, 5 Unteroffizieren, 1 Trompeter, 35 Dragos nern und 44 Pferben

besett. Der Reft bes Bataillons, bestehend in etwa 150 Pferben, bezog ausgebehnte Rantonnirungen hinter ber Nogat in Kischau ze. Um 24ften November paffirte auch ber Dberft v. Bieten mit bem Iften Bataillon bes Regiments Roniginn biese Kluffe, indem er ben Befchl erhalten hatte, über Infterburg nach Tilfit zu geben, um bort bae Bataillon aus bem bereits voraus babin ge= gangenen Depot bes Regiments zu retabliren. Das 2te Bataillon blieb bis jum 6ten Dezember (1806) in ber Poffirung an ber Mogat, erhielt bann ben Befehl gegen Graubeng zu marschiren, um, in Berbindung mit bem Regiment von Auer Dragoner, die Offa gegen ben bereits bei Thorn über bie Beichsel gegangenen Seind gu beden. Nachbem ber Marich, jum oftern wieber abgeandert, nach einer andern Richtung bin ging und bas Bataillon fast beståndig über i ber effettiven Starte 1806 fommanbirt hatte, langte es am 23ften November (1806) an ber Dffa an, mo ber Dberft v. Schaeffer mit bem= felben' bis jum 31ften Dezember in Paul, Linfe und in Mieber= und Ober=Behren Quartier bezog, ba benn ber Ronigliche Befehl einging, baß bas Batgillon fofort nach Dangig gurudaeben folle, um fich bort zu retabliren. 1807 Es marschirte baber ben 1ften Januar (1807) von bier ab und mar am oten, gute Quartiere und bie ihm fo nothige Rube erwartend, in Prauft por Danzig einge= troffen; allein bier erhielt es alsbalb bie anberweite Bestimmung, gegen bie aufgeffanbenen Polen, welche fich, befondere bei Schweis, fehr verftarten und fogar Dangig bebroben konnten, wieber aufzubrechen. Diefe Insurgenten zu vertreiben, traf ber Dberft v. Schaeffer am 10ten Januar (1807) bei Meine ein, fette am 11ten feinen Marich fort und betaschirte bann ben Lieutenant v. Gidftabt mit 2 Unteroffizieren und 30 Pferben nach bem Umte Offrowitt, um über Neuenburg nach Schwetz burch fleine Patrouillen Nachricht vom Reinbe einzuziehen. Um 12ten Januar, faum eine Biertelmeile von Offrowitt entfernt und gerabe in einem Defilee marichirend, welches ihm weber links noch rechts auß= zuweichen erlaubte, fab ber Lieutenant v. Gidftabt ein Detaschement von 100 Polen ihm entgegen kommen, und erkannte fogleich febr richtig, baff ihm in biefer Lage ein Rudzug gefährlicher werben fonnte, als ein muthiger Angriff. Er hatte ichon fruber einen Unteroffizier und 10 Mann betaschirt und mit bem Reste bes Kommanbo's (1 Unteroffizier, 20 Mann) ging er rafch auf ben Feind los. Bum Gluck ftieß er fogleich auf den Suhrer beffelben, ben General Rummoroweth,

ben er nieberhaute, worauf die Polen stuckten, und nach= 1807 bem noch 12 ihrer Leute heruntergehauen und 2 Mann mit ihren Pferben gesangen genommen worden, ergriff ber Rest ber Feinde die Flucht. Dem Lieutenant v. Eick= städt ward für sein hier bewiesenes braves Benehmen ber Verdienst=Orden zur gerechten Belohnung ertheilt.

Zu seinen fernern Unternehmungen gegen die Polen erhielt jetzt der Oberst v. Schaesser noch das Regiment v. Reihenstein, so wie die Füselier-Bataillone v. Pelet und v. Rühle. Nach einem vergeblichen Bersuche, die Polen am 18ten in Oschye anzutressen und aufzuheben, ging er am 21sten nach Neuendurg, aber auch von hier hatten sich die Insurgenten bereits abgezogen. Inzwissichen waren auch die Franzosen schon näher gerückt und hatten Mariendurg und Marienwerder besetz; daher der Oberst v. Schaesser (um nicht von Danzig abgeschnitten zu werden) nach Mewe zurückging und auch den Beseschl erhielt, nunmehr in die Danziger Niederung nach Wosselfel gegen die in Mariendurg stehenden Franzosen zu beobachten.

In Trukenau warb am 27sten Januar (1807) mittags bem Obersten v. Schaeffer burch ben Bürgers meister aus Dirschau die Anzeige gemacht, daß an diessem Tage etwa 1000 Insurgenten, von Preußisch Starsgard kommend, in Dirschau eingerückt wären; worauf jener sogleich mit 150 Oragonern und 250 Mann Instanterie ausbrach, und längs der Weichsel verbeckt nach Dirschau ging. Diese Gegend erreichte er in der Abendsdammerung, die er bei der nahe an der Stadt gelegesnen Ruhle auf ein gemischtes Kavalleries und Insans

1807 terie-Pikett stieß, und sein Angriff so rasch erfolgte, daß die Preußen mit dem Feinde zugleich in die Stadt geslangten. So wurden der Oberst Graf Uminsky, 2 ans dere Offiziere und 93 Mann gefangen, 2 Kanonen ersobert, 103 Pferde, eine kleine Kasse und die Bagage erbeutet; da denn alles Uebrige vom Feinde, unter Begünstigung der Nacht, durch die Flucht sich rettete. Außersdem aber wurden hier noch 1 Offizier und 30 Mann vom FüseliersBataillon v. Pelet befreit, welche Tages zuvor in Gefangenschaft gerathen waren.

Die Umficht und Entschlossenheit, womit ber Dberft v. Schaeffer biefen Ungriff leitete, verbient noch befonbers ermahnt zu werben; benn, nach Allem, mas er von ber Starte und Stellung bes Reindes erfundet hatte, mußte er im Voraus einen barten Ramof erwarten, und in ber That nur feinen trefflichen Anordnungen und bem barauf von feinen Truppen gegrundeten Bertrauen mar ber Sieg uber einen fo viel überlegenen Reind gu verbanten. Es muß bierbei in Betracht gezogen werben, baß bas feinbliche Ravallerie : Difett allein 200 Pferbe ftark mar und mit bemfelben ein fo beftiges Gefecht entstand, bag vom Feinde gegen 100 Mann auf bem Plate blieben. Der gluckliche Ausfall biefer Uffaire machte auf bas Detaschement bes Dberften v. Schaeffer einen fehr gunftigen Gindruck und belebte ben Duth biefer Rrieger um fo mehr, als auch bie gemeinschaftliche Thei= lung ber Beute eine bruberliche Ramerabschaft zwischen ben Dragonern und Rufeliere erzeugte.

Dieser Borfall hatte auch noch ben Erfolg, bag ber General Dombrowsky, welcher bisher mit seinen 3000 Mann Insurgenten in Mewe gestanden, sich jest

bis nach Schwetz gurudzog. hierauf erhielt ber Dberft 1807 v. Schaeffer in Gabichau eine Berftarfung von 2000 Mann und 4 Ranonen mit bem Auftrage, die immer breifter werbenben Insurgenten auch aus ber Gegend bon Stargarb zu vertreiben. Co verftarft ging nun ber Dberft v. Schaeffer am 1ften Februar (1807) burch Stargard vor; ba benn fogleich hinter ber Stadt bie Avant= Garbe auf ben Feind flieg, welcher, mit Burudlaffung bon mehreren Tobten und Gefangenen, fich eiligft über Neuenburg nach Schwetz gurudigog. Um 2ten Kebruar ging ber Oberft v. Schaeffer mit feinem Detaschement nach Meme, und ba ber Feind auch hier ichon abgezo= gen war, nahm er zwischen biefer Stadt und Stargarb Quartiere bis jum 8ten Februar; in welcher Beit er noch einigemale bis Neuenburg ze. porging, mobei es amar nicht weiter zu größern Gefechten fam, jeboch biefe Truppen, unter Anführung ihres murdigen Dberften, bei jeber Gelegenheit fich außerft brav und mit einem Beifte fclugen, ber fie bes alten Preugischen Belbenruhms wurdig bezeichnete. Ein rebenber Beweis hiervon ift ber: bag von ben 5 fcwachen Estabrons bes Regiments Roniginn 3 Offiziere ben Berbienft Drben und 26 Un= teroffiziere und Gemeine bie goldene ober filberne De= baille erhielten, und zwar (wie die noch vorhandenen Belohnunge = Borfchlage fpeziell ergeben) fur mahrhaft brave Thaten, die fammtlich in Gefechten vor und mah= rend ber Belagerung von Dangig in Diefer Gegend Statt gefunben.

Um Sten Februar (1807) erhielt ber Oberst v. Schaefs fer ben Befehl, die Infanterie und Artillerie nach Danzig zurucktehren zu lassen und mit ben 5 Eskadrons bes Re1807 gimente Roniginn gur Erholung in ber Danziger Dieberung in Reichenberg Quartiere zu beziehen. Dies geichah am 11ten, und von hier murben die Eskabrons ben 16ten nach Langenfuhr bislocirt. Mit Ausnahme von einigen vergeblichen Marichen gegen Dirschau, ftanben bie Eskabrons bier in Rube bis jum 10ten Marz, ba fie benn in ber Stadt auf bem Lang = Garten, in ber bort am Ball liegenben Reitbahn, Quartier erhielten. Tages barauf traf auch ber Chef bes Regiments, Ge= neral Graf v. Raldreuth, als Gouverneur von Danzig bort ein, und wenige Tage fpater war die Festung icon ganglich vom Keinde eingeschloffen. Die 5 Estadrons bes Regimente Rouiginn hatten von nun ab, mahrend ber gangen Belagerung und besonbere bei bem Bom= barbement, ben fehr beschwerlichen Dienft ber Feuermachen, wozu in allen Straffen einzelne Trupps ge= geben werben mußten, bie bei entstehendem geuer bie Lofdung beffelben zu beforgen batten.

Als aber bas Bombarbement einen großen Theil ber Stadt zerstörte; als ber Holm von ben Franzosen genommen, und bas bei Weichselmunde zur Unterstützung gelandete Russiche Korps zurückgeschlagen ward; als die 22,000 Mann starke Besatung immer mehr zusammenschmolz, der Mangel an Munition fühlbarer und keine weitere Hossnung zum Entsatz übrig war, da sah sich endlich der General Gr. v. Kalckreuth durch ein furchtsbares Verhängniß genöthigt, die mit Anwendung aller Kunst und Kraft wacker vertheidigte Festung am 24sten Mai (1807) endlich dem Feinde durch eine Kapitulation zu übergeben, welche unter den nämlichen Bedingungen, die der General Graf v. Kalckreuth, als Eroberer der

Beste Mainz im Jahre 1793, bem Feinde bewilligt hatte, 1807 jetzt förmlich abgeschlossen wurde. Hiernach zog die Besatzung mit aller militairischen Ehre und nur mit dem Bersprechen aus, binnen einem Jahre nicht gegen Franksreich wieder zu dienen; da sie denn in dem RegierungssBezirke Bialistock Quartier nehmen sollte. Um 27sten ward die Besatzung nach Pillau eingeschifft; von dort ging sie durch Königsberg, wo Se. Majestät der König und die Königinn die Truppen in Augenschein nahmen, und hierauf ward der Marsch unter Kommando des Generals v. Rouquette nach Neus-Ostpreußen sortgesetzt, wo die 5 Eskadrons des Regiments Königinn endlich, nach vielen Leiden und Entbehrungen aller Art, am 12ten Julius (1807) in ihre Quartiere, 5 Meilen von Bialisstock, an der Lossosia einrückten.

Das 1ste Bataillon unsers Regiments, unter bem Obersten v. Zieten, hatte, bei seiner Ankunft in Ostspreußen, Winterquartiere hinter einem Arme ber Memel (Ruß genannt) erhalten und sich, mittelst Heranziehung ber nothigen Mannschaften und Pferbe aus bem in Insterburg stationirten Depot bes Regiments, zu 2 Eskabrons formirt; diese mit 2 andern Eskabrons, von ben Regimentern v. Herzberg und v. Heising Dragoner, forsmirten nun eine Brigade unter Führung bes Majors v. Quisow. Der Oberst v. Zieten war zum Generals Major ernannt und hatte bas Regiment v. Auer erhalten.

Diese so formirte Brigade rudte nach der Schlacht von Splau (im Marz) bis an die Passarge vor. Um 15ten April marschirten die beiden Eskadrons Koniginn, unter Kommando des Majors v. Schwemmler, über Konigsberg nach Pillau und der frischen Nehrung ab.

1807 Balb barauf marb bier bie 1fte Estabron eingeschifft und machte mit bem Korps bes Raiferlich Ruffischen Generals v. Raminety einen Berfuch jum Entfat ber Reftung Dangig; bie 2te Estabron ging mit bem Rorps bes Dberften v. Bulow auf ber Nehrung vor und mohnte bafelbst einem Arrieregarden = Gefechte bei; ba jeboch jener Bersuch auf Danzig nicht gelang, so ging ber Dberft v. Bulow nach Villau gurud. Auch bie nach Danila abgegangene ifte Estabron traf bier wieber ein, blieb aber eingeschifft und fegelte barauf nach ber Infel Rugen ab; bie 2te Estabron folgte theilweise, fo mie bie Schiffe bagu bisponible maren. Beibe Esfabrons gingen nun von ber Infel Ragen über Stralfund bei Greifewalb in Rantomirung. Das Korps ftanb unter bem Befehle bes Generals v. Blucher; und in bem Mu= genblide, als es in Pommern wieber thatig werden follte, erschien bie Nachricht von bem ju Tilfit am 9ten Julius geschloffenen Frieden.

Die beiben Ekkabrons bes Regiments Königinn ruckten nun nach Wolgast, über die Peene nach Swinesmunde und endlich am 27sten Julius zwischen Treptowa. R. und Colberg in Kantonnirungs-Quartiere; spätershin kam eine Eskabron nach Naugard und die andere nach Stargard.

Der seit bem 19ten Junius (1807) zum General= Major ernannte Oberst v. Schaeffer erhielt am 4ten August in seinem Kantonnement bei Bialistock ben Befehl, mit ben 5 Eskabrons bes Regiments Königinn, welche noch immer bas 2te Bataillon formirten, nach Heiligenbeil zu marschiren; wo er sich bemnachst mit bem Rest bes aus Tilsit angesommenen Depots vom Regimente vereinigte und nun den Befehl erhielt, aus dieser ganzen 1807 Masse 2 Eskadrons à 15 Unterossiziere, 4 Trompeter, 1 Chirurgus und 1 Kurschmidt, 12 Gefreiten und 120 Dragoner zu sormiren. Diese Formation war am 1sten Dezember beendigt und hiernach die überzählige Mannsschaft in die Heimath entlassen worden. Bon den überstompletten Pferden taus sten die Regimenter Prinz Wilshelm Dragoner und die Brandenburgischen Husaren die besten aus, die übrigen, etwa 370 Stud, wurden in Heiligenbeil (im Durchschnitte zu 40 Athle. das Pferd) öffentlich verkauft.

Rach bem Inhalte ber Rabinets-Orbre vom 26ften Dezember (1807) wurde jetzt, wie bei ber gangen Urmee, so auch beim Megiment Koniginn, und zwar bei biesem unter bem Borfige bes Benerals v. Schaeffer, ein Ehren= Tribunal von 2 Ctabe = Offizieren, 2 Rapitains und 2 Lieutenants errichtet, welches bas von einem jeben Offigier mahrend bes legten Feldzuges bewicfene Dienftver= balten genau zu untersuchen hatte. In Gemagheit bes von bemfelben, unterm 22ften Junius (1808) an bie Immediat = Rommiffion zur Untersuchung ber Rapitulatio= nen und fonftigen Ercigniffe bes letten Rrieges, erftatteten ausführlichen Berichte, ergab fich, bag vier junge Offiziere auf bem Marfche von Behbenick bis Danzig fich heimlich vom Regiment entfernt und nach ber Seimath begeben hatten, welche hierauf, laut ber Rabinets=Drbre vom 10ten Oftober 1808, ohne Abschied entlaffen mur= ben, wogegen aber alle übrigen Offiziere bes Regiments bas Beugniß: pormurfefrei ju fenn, nach jener Allerhochsten Bestimmung, ausgefertigt erhielten.

Da unfer Regiment 8 Stanbarten mit nach Preugen

1807 gebracht, die beiden nach Pommern abgegangenen Eskabrons 2 berselben mitgenommen und die andern 2, wie alle überzählige Mannschaften, an das Depot in Tilsit abgeliesert hatten: so befanden sich jetzt bei diesen neu formirten 2 Eskadrons noch 6 Standarten, wovon 4, auf Allerhöchsten Befehl, an das Regiment Prinz Wilhelm Dragoner (im Dezember 1807) abgegeben wurden.

Nachbem die Franzosen am 1sten Januar (1808) über die Nogat aus Preußen zurückgegangen waren, folgte der General v. Schaesser mit gedachten beiden Eskadrons dis hinter Elbing, wo er in der Niederung weitläusige Kantonnements bezog. Hier erhielt er von Tilsit aus noch 120 Russische Remonte-Pferde, wodon 45 Stuten nach Schloditten zum Gestüt abgeliesert werben nußten. Die durch Einstellung der übrigen Remonten überkomplett gewordenen Pferde wurden abermals öffentlich verkauft, und im Durchschnitte das Stück mit 82 Rthlr. bezahlt; woraus hervorgeht, wie diese Eskabrons wohl vorzüglich gut beritten seyn mußten.

Mach Beendigung so vieler wichtiger Angelegenheiten erhielt ber, in jeder hinsicht hochst verdienstvolle General v. Schaesser, nach einer 49jahrigen Dienstzeit im Regimente, den dringend erbetenen Abschied am 8ten Oktober (1808), worauf er das Kommando der beiden Eskadrons an den Major v. d. Malsburg übergab. Jum Kommanzdeur des Regiments wurde jetzt der Oberst-Lieutenant v. Oppen (vom Regiment Bobeser) ernannt. Ein Mann, der ganz dazu geeignet war, das, durch die Zeitverhaltznisse nothwendig gewordene, neue Leben in unserm Regimente zu erwecken, indem er sich dessen seyn ließ.

Balb barauf trat nun auch ber Major v. b. Mals= 1808 burg mit ben beiben Eskabrons aus Preußen ben Marsch nach Pommern an, womit er hier im Dezember anlangte und für bieselben vorläusig in Massow und Wollin Quartiere erhielt. Der Oberst=Lieutenant v. Oppen befand sich schon seit dem 20sien Oktober mit dem Stade des Regiments in Stargard.

Hier ward unser ganzes Regiment im Herbste zum 1809 Exerziren zusammengezogen, und ruckte dann zu den gemeinschaftlichen Uebungen mit dem Regimente Prinz Wilhelm Dragoner nach Schwedt; worauf jenes dems nachst im Monat Oktober (1809) folgende vorläufige Garnisons erhielt:

| Leib = Esfabron |  |   | ٠ | ٠                       | • | . Arenswalde    |
|-----------------|--|---|---|-------------------------|---|-----------------|
| 2te             |  | • | ٠ | •                       | ٠ | . Greiffenberg. |
| 3te             |  | ٠ |   | $\mathcal{I}_{\bullet}$ | ٠ | . Friedeberg.   |
| 4te             |  | • |   | ٠                       |   | . Bolbenberg.   |

Bei bieser Benennung ber Eskabrons muß hier noch angemerkt werben, baß aus bem Isten Bataillon bie 3te und 4te, und aus bem 2ten Bataillon bie Leibs und 2te Eskabron formirt wurden.

Wie überhaupt in bieser Periode das ganze Heer vom Flitterglanz der Nebendinge entfleidet, und überall bei demselben auf höchste Einfachheit und Zweckmäßigkeit weislich hingewirkt wurde, so hatte nun auch das Regizment Königinn eine ganz andere Bekleidung erhalten, welche dem Körper freien Spielraum zu allen kriegerisschen Bewegungen ließ und in jeder Hinsicht trefflich geznannt zu werden verdient.

Der bekannte ehemalige Haarputz verschwand, bas

1809 Regiment erhielt baher nun ftatt ber breieckigen Hate, Ezakots; ftatt ber mit Ligen besetzten Rocke, Rollets, und ftatt ber engen lebernen Hosen, grau tuchene, an ben Seiten mit Knöpfen besetzte Reithosen; so wie auch Husaren-Sabel und ungarische Bocke auf ben Pferden.

Da keine Beuklaubungen und Grasungen mehr Statt fanden, mithin die Eskadrons stets komplett waren, so hörten die Uebungen das ganze Jahr hindurch nicht auf; wodurch die Ausbildung des Regiments, besonders unter der trefflichen Führung des Obersten v. Oppen, eine sehr große Kriegskertigkeit erlangte. Nicht allein die sehr vereinfachten, rein taktischen Bewegungen wurden mit Präcision und Schnelligkeit ausgeführt, sondern auch alle Theile des Felddienstes mit außerordentlicher Thätigkeit geübt.

1810 Einen unersetzlichen Versuft erlitt bas Regiment jetzt noch burch ben Tob ber allverehrten Königinn; boch mußte es bemselben wieder zu einigem Troste gereichen, auf die beshalb vorgetragene Vitte, die Königliche Erslaubniß zu erhalten, jenen hochgeseierten Namen auch fernerhin führen zu dürsen. Es ist dieß in der Allershöchsten Kadinets-Ordre, d. d. Charlottenburg den 4ten August 1810, wörtlich also ausgedrückt:

"Mein lieber Oberster v. Oppen! Ich schake Eure "Mir unterm 26sten v. Mts. bezeigte Theilnahme an "bem erfolgten Hintritt ber Königinn, Meiner gelieb"ten Gemahlinn, und trage Euch auf, bem Regiment "Königinn nicht allein Meine Erkenntlichkeit für die "treue Gesinnung zu versichern, welche dasselbe Mir "bei diesem schwerzhaften Verluste zu Tage legt, son"bern ihm auch anzuzeigen, daß es seinen bisherigen

"Namen beibehalten soll. Ich bin Euer wohlgeneigter 1810 "König."

Der Einbruck, welchen biese Allerhöchste Gnabe bamals auf bas ganze Regiment machte, war ungemein erhebend, und in bieser Stimmung ward ber Entschluß seierlichst erneuert, unter allen Berhältnissen durch unersschütterliche Treue und, wo sie geforbert werden möchte, auch mit völliger Hingebung, dieses höchsten Namens sich überall würdig zu bezeigen.

Dis zum Anfange bes Monats April verblieb bas 1811 Regiment in den genannten Garnisonen; aber jetzt erhielt es seine Bestimmung zur Beselzung der Osisse=Kuste, wohin es bisher nur kleine Kommando's gegeben hatte. Die Quartiere des Regiments an der Kuste wurden häusig verändert, daher hier nur zu bemerken ist, daß es zu dem linken Flügel der Strandbesatzung gehörte, welcher unter dem Kommando des Obersten v. Oppen stand und die Linie von Kolberg bis Peenemunde bildete.

Das Regiment war in bieser Lage oft sehr vereinzelt, da dasselbe nicht nur zum ununterbrochenen Patrouisliren der Kuste mehrere Kommando's geben, sondern auch noch ansehnliche Unterstützungsposten bei der Insfanterie, an den zur Landung geeigneten Punkten detackiren mußte. Aber eben hierdurch und in Folge der öftern Bereinigung aller Wassen zu gemeinschaftlichen Uebungen, ward die wahrhaft kriegerische Ausbildung des Regiments um so leichter befördert, als dem ahnenden Gefühle eines jeden Individuums der große Freiheitekampf klar vorschweben mußte, welchen jeder Preuße nun bald zu bestehen wünschte.

Da ber Oberft v. Oppen, außer ber Funktion als

1811 Brigabier ber Pommerschen Kavallerie, nun auch noch Kommandant bes linken Flügels der Küstenbesatzung war, so erhielt jetzt der Major v. Brockhusen das interimistische Kommando des Regiments Königinn. Alls aber der Oberst v. Oppen im Jahr 1812 den Abschied genommen, wurde der Major v. Brockhusen in dessen Stelle zum wirklichen Kommandeur des Regiments ernannt.

## Sechster Abschnitt.

Theilnahme an dem Befreiungskriege in Teutschland, Holland, den Niederlanden und in Frankreich, vom Jahre 1842 und 1815. Darauf Rückfehr nach Pasewalk.

1813 Nachbem endlich bie Franzosen in Rußland von bem Berberben ereilt waren, fing man in Preußen bie Erganzung bes Heeres an, und es begann nun abermals ein gefährlicher aber ehrenvoller Kampf!

Bekanntlich war am 28sten Februar (1813) zwi= schen Preußen und Außland zu Kalisch ein Schutz= und Trutz-Bundniß geschlossen worden; und am 17ten Marz erklarte der König formlich den Krieg gegen Frankreich.

Das Dragoner-Regiment Königinn wurde in und bei Greiffenberg, in hinterpommern, mobil gemacht. Da bis dahin noch jede Eskadron eine Standarte hatte, und nun die Berordnung erging, daß jedes Kavalleries Regiment nur Eine Standarte führen solle: so mußte das Regiment 3 Standarten nach Kolberg abliefern. Es behielt hiernachst, als einzige Standarte, die der Leib-Eskadron, welche von der Stiftung des Regiments

herrührte und sich von den übrigen 9 Standarten bessel= 1813 ben daburch auszeichnete, daß sie eine weiße Fahne hatte, wogegen die der andern Eskadrons schwarz waren.

Nachbem bas Regiment in der größten Gile mit seiner Ausrustung so weit vorgeschritten war, und eine Depot-Eskabron formirt hatte, welche spaterhin ihr Standquartier in Stargard erhielt, seizte sich basselbe am 28sten Februar (1813), in der Starke von

23 Offizieren, 60 Unteroffizieren, 13 Trompetern, 528 Dragonern und 601 Pferden, gegen die Elbe in Marsch.

Es verblieb in der Brigade des Generals v. Borftell wie bisher bei der Strandbesetzung, und kam, bei
der in 3 Korps gebildeten Formation der Armee, hiernachst zum 3ten Armee-Korps unter dem Oberbeschl
des General-Lieutenants v. Balow.

Bei Schwebt passirte das Regiment die Ober, ging dann über Templin und hatte am 20sten Marz (1813) ein Rendez-vous dei Zehdenick, woselhst der Kommandeur, Major v. Brockhusen, die Eskadrons auf der nämlichen Stelle ein Quarrec schließen ließ, wo das Regiment vor mehr als 6 Jahren gegen eine feindliche Uebermacht unglücklich, aber doch ehrenvoll, gekämpst hatte. Die hier an dasselbe, mit treffender Hindeutung auf das Ungemessen und Widerrechtliche einer so gewaltig bezwegten Zeit, gerichtete Rede hatte Aller Herzen tief durchbrungen. Auch das äußerlich nicht beutlich Berznommene ward jeht innerlich klar, und es schien ein Jeder den großen Kamps lebendigst zu ahnen, den er bald zu kämpsen haben würde, wenn nicht dem Leben

1813 aller Werth, bem Dasenn alle Bebeutung geraubt merben sollte.

Ein tiefes Gefühl, zum heiligen Kampf gegen bie schmähliche Anechtschaft, ergriff einen Jeben; und so besiegelte hier unser Negiment ben feierlichen Entschluß,
mit ganzer Hingebung muthig zu kampfen fur König
und Vaterland!!

Das Regiment nahm nun feine Direktion auf Magbeburg, und zwar über Granfce, Rehrbellin, Rathenom, Brandenburg und Biefar; bon mo ber General v. Borftell ben 29ften Mary mit ber 2ten Gefahron bes Reaimente Roniginn eine Rekognodzirung in ber Richtung gegen Magbeburg unternahm, mabrend bie balbe Leib= Estabron zugleich nach Burg betaschirt morben mar, ba benn nach beendigter Retognodzirung bie Borpoften aud= gesetst murben. Um 30ften ging bas Regiment bis Sobengiat, und am 31ften bis Mockern; bie 2te Cefabron, als Avantgarbe, bilbete ben Borpoften bei Meng; welcher am 1ften April (1813) bei Ronigsborn aufgeftellt, und mo bie 2te Esfabron am 2ten April angegriffen und gurudgebrangt murbe. Die Truppen bes Generals v. Borftell nahmen biefe, mit ber größten Ordnung fich gurudziehende, Estadron bei Redlit auf.

Um 3ten April erneuerte ber Feind ben Angriff, worauf ber Rudzug bis Modern angetreten warb, ben bie 2te Estadron bes Regimente Roniginn auch ferner bedte.

Um 4ten April ging ber Ruckzug bis Gloina; eine Eskabron bes Regiments erhielt ben Vorposten in Groß= Lubars.

Rachdem hier bie nothigen Verstärkungen angekoms men waren, ruckte bas Korps am Sten April, ohne alle Hinders Sinberniffe, bis Zeppernick vor. Es marb jest eine 1813 heftige Ranonade gehort, woraus ber General v. Borftell Beranlaffung nahm, mit bem Regiment Roniginn und einer halben reitenben Batterie gegen Behlit vorzugehen, welches man noch bom Reinde befett fand. Die 2te und 4te Estabron murben nun gur Erhaltung ber Rommunifation rechts mit bem General v. Bulom bestimmt, bie andern beiben Estadrons Wieben zur Dedung ber Batterie gegen Behlit und litten febr burch bas feinb= liche Feuer, bis unfere Infanterie heran fam und ihre Ungriffe auf bas Dorf formirte. In biefem Augenblicke famen etwa 2 Estadrons feinblicher Ravallerie angetrabt. bie unfere Infanterie im Ruden zu bebroben fcbien. Die beiben Eskabrons unfere Regimente eilten aber fogleich berbei, griffen bie feindliche Ravallerie in ber Fronte und Rlanke an, woburch fie in eine Bermirrung gerieth, bie in bem mit Graben burchichnittenen Terrain fo groß warb, bag ein bedeutender Theil niedergehauen und aufferbem 1 Dberft, 1 Rapitain und 113 Gemeine ge= fangen genommen wurden. Diese gludliche Uffaire, momit bas Regiment ben Feldzug eroffnet hatte, machte einen fo schonen Gindruck auf baffelbe, bag ber Bunich. balb wieber mit bem Feinde gusammen gu fommen, im= mer lebhafter marb.

Nachbem ber Feind, unter Begunstigung ber Nacht, seinen Ruckyng nach Magbeburg bewirkt hatte, bezog unser Regiment einen Bivouak bei Behlit und Tages barauf bei Neblit, erhielt barauf am Iten April (1813) Quartiere in Behlit, Zehbenick und Karith; barauf 2 Eskadrons in Commern, eine in Wechlit und eine in Karith, ba es beun zu bem Vorposten gegen Magbeburg

1813 bie nothigen Rommanbo's gab. In Rolge bes Befehle. wonach bas Regiment zu bem bei Rothen febenben Rorve bes Generale v. Bulow abgeben follte, brach baffelbe am 30ften April (1813) in ber Racht auf, ging bei Deffau über bie Elbe bis Rabegaft, und in ber Nacht pom Iften zum 2ten Mai über Borbig bis gegen Salle. Diefe Stadt mar vom Reinde befett, ju beren Angriff bas Regiment feine Bestimmung bei ber Referve erhielt. Es batte einen Bug in bie linke Rlanke und einen anbern zur Rommunifation mit Schfeudit betafdert. Gine Estabron blieb rechts ber Chaustee von Giebichenftein fteben und batte burch Datrouilliren mehrere feichte Stel-Ien ber Saale zu beobachten. Die anbern 3 Esfabrons bienten gur Dedung ber Artillerie, baber bas Regiment bei bem bier erfochtenen Siege feine Gelegenheit gur Auszeichnung erhielt. Doch gelang es bem in bie linke Rlanke betaschirten Buge, auf eine feinbliche Tirailleur= Linie mit bem beften Erfolge einzuhauen.

Der entschloffene Führer beffelben, Lieutenant v. b. Dollen, attactirte die feindliche Infanterie sogar bis an ihre Berschanzungen und erregte daburch die Ausmerksfamkeit aller anwesenben hohern Offiziere.

Alls der Feind aus Halle vertrieben, ward eine Eskabron des Regiments zur Beobachtung desselben bis Merseburg vorgeschoben, die noch mehrere Gefangene einbrachte und hiernachst, in dem bei Halle bezogenen Bivouak, wieder zum Regimente stieß. Bei dem Rückzuge des Korps, der durch die Operationen der großen Armee nothig ward, erhielt das Regiment Königinn die Bestimmung, die rechte Flanke zu becken. Es brach bemgemäß in der Nacht vom 4ten zum 5ten Mai auf, futterte gegen Morgen einige Stunden, seizte bann den 1313 Marsch durch Dessau über die Elbe fort :md bezog einen Bivouak dei Gieds; worauf es am 7ten Mai nach Zerbst in die Quartiere rückte, von wo es durch Patrouillen die Elbe zu beobachten, übrigens aber Ruhe hatte, die demselben, nach so sehr ermüdenden Marschen, sehr wohl zu statten kam.

Um 13ten Mai (1813) trat unser Regiment wieber bei ber Brigabe bes Generals v. Borftell ein, und, bei bem nun angeordneten allgemeinen Rudzuge, ging baffelbe an biesem Tage bis Berkzahne und Schonfelbt, und fette am 14ten ben Marich auf Bahne fort, mobel eine Estabron ben Borpoften in Sepba erhielt; am 15ten ging ber Marich auf Juterbod, am 16ten auf Luden= malbe, am 17ten auf Mittenmalbe, und nachbem es am 18ten geruhet, am 19ten nach Boffen. Um 20ften versammelte sich bas gange 3te Armee = Rorps und ructe nun, nach einem bochft beschwerlichen Rolonnenmariche. wieber por in bas Gachfische Gebiet, und nahm an biefem Tage einen Bivouat bei Baruth. Sier flief bie fur unfer Regiment in Pommern organifirte Estabron freiwilliger Jager gu bemfelben; welche 156 Ropfe ftark war und größtentheils aus febr gebilbeten Junglingen aus ben angesehenften Familien bestand, bie, von Bater= landeliebe begeiftert, bem beiligen Rampfe muthvoll ent= gegen eilten und von bem Rittmeifter bu Troffel ange= führt wurden. Durch die Ginverleibung biefer freiwillis gen Jager, beftand unfer Regiment jest aus 5 Esta= brons auf ben Relb. Etat, ba benn bei jeber Aufftellung fich bie Jager Estadron auf bem rechten Flugel beffele ben befanb.

1813

Das 3te Urmee=Korps bewegte fich vonvarts. Die Division bes Generals v. Borftell, mobei fich auch bas Regiment Roniginn befand, machte bie Avantgarbe, welche am 21ften Mai (1813) bis Golgen, am 22ften nach Ludau, und nach bem bier gehaltenen Rafitage, am 24ften nach Rahlau, am 25ften aber nach Drebfau ging. In ber Nacht vom 27sten gum 28ften formirte fich bie Division bei Geisenborf jum Angriff auf hovere= werba, welcher mit Tagesanbruch von zwei Seiten er= offnet ward, und wobei unfer Regiment getheilt war; bei ber erften Rolonne mar bie Leib=, 2te und 4te E8= fabron gur Referve bestimmt; boch taum hatte bas Gefecht begonnen, als bie fammtliche Ravallerie Befehl er= hielt, fich nach bem rechten Flügel zu ziehen. Die 4te Estabron verblieb bei ber reitenden Artillerie, bie beiben andern Estabrons aber hatten auf ihrem Wege gum rechten Alugel bie gange Linie bes feindlichen Geschut= feuers zu paffiren und litten babei ungemein. In biefem Keuer mard bie Aufstellung ber Ravallerie binter ber Infanterie genommen und auch bis zum Abzuge beibehalten.

Die beiben andern Eskabrons, welche ber zweiten Kolonne zugetheilt waren, hatten Gelegenheit, die Insfanterie bei Wegnahme ber vom Feinde besetzten Dorfer mit gutem Erfolge zu unterstützen; so wie späterhin beim Rudzuge vorzüglich die Jüger-Eskabron, durch gut angebrachtes Wüchsen-Feuer, dem Feinde empfindlichen Schaden verursachte.

Beibe Kolonnen fetten ihren Rudzug, ohne vom Feinde verfolgt zu werben, nach Geisendorf fort und bezogen bort ben Bivouat.

Am 29sten Mai (1813) ging unser Regiment wies 1813 ber in seine Quartiere bei Drebkau, am 30sten nach Pförten, und am 31sten nach Guben, wo es 3 Tage verblieb und zwei Eskabrons auf Vorposten betaschirte. Um 3ten Juni ging ber Marsch über Kottbus nach Lübsben und in der folgenden Nacht im Kolonnenmarsch nach Luckau. Hier hatte der General v. Bulow den Feind so eben vertrieben, indes wurden die Leids und die 4te Eskabron des Regiments noch zur Versolgung bestimmt, wodei sie so glücklich waren, mehr als 100 Gefangene zu machen und eine große Unzahl Gewehre zu erbeuten.

Um been Junius setzte bas ganze Regiment bie Berfolgung bes Feindes über Zinnig, Sonnenwalde und Ubigan fort, und bezog den Vorposten, wo am 7ten die Nachricht von dem abgeschlossenen Waffenkillstande einging.

Nach ber hierauf angeordneten Dislozirung ber Truppen erhielt das Regiment Königinn am 14ten Junius Kantonnirungs=Quartiere bei Berlin, in ben Odrfern: Lichterfelde, Langwitz, Giesendorf, Marienfelde, Marien= borf, Brietz, Rudow, Buckon und Glinicke.

Diese Zeit ber Rube warb mit ber hochstmöglichen Sorgfalt jur Erholung von ben gehabten Beschwerben und zur Sammlung neuer Streitfraft benutzt.

Am 20sten Junius wurden die Kantonnements noch weiter ausgebehnt und an diesem Tage auch die 5 eisfernen Kreuze ausgetheilt, welche bem Regiment für das Gefecht am 5ten April waren verliehen worden.

Wahrend biefer Ruhe hatte unfer Regiment bas Glück, am 17ten Julius (1813), von bem Könige im Luftgarten gemustert zu werben und babei bie Allers

1813 hochfte Bufriedenheit in ben gnabigften Ausbrucken gu erlangen.

- Um 24sten Julius bezog unser Regiment bei Fürffenwalbe neue Kantonnirungs-Quartiere; wo es fich, burch die Ankunft von 48 Ersahmannschaften und eben so vielen Pferben aus dem Depot, wieder komplettirte.

Um 29sten Julius ward das Regiment von bem Ober=Befehlshaber der Nord=Armee, Kronprinzen von Schweben, bei Mittenwalde in Augenschein genommen, und erhielt es nunmehr seine Bestimmung bei der Resserve=Kavallerie des Iten Armee=Korps, unter den Bessehlen des Generals v. Oppen. Zu der Wiedereröffnung des Feldzuges zog der Kronprinz von Schweden die Nord=Armee am 17ten August zwischen Berlin und Potssedam zusammen, wonach das Regiment Königinn schon am 15ten aus seinen bisherigen Quartieren nach Köspenick ausbrechen mußte. Am 17ten versammelte der General v. Oppen die unter seinem Besehle stehende Meserve=Kavallerie des Iten Armee=Korps dei Groß= Verher, da denn unser Regiment auf einige Tage nach Dahlewiß und Selchow dislozirt wurde.

Um 21sten August (1813) war das Rendez = vous der Reserve=Kavallerie in Klein=Beeren und darauf Bi= vouak in Groß=Beeren. In der Nacht um 1 Uhr brach sie wieder auf, futterte eine Stunde in Dahlewig, langte morgens um 3 Uhr bei Blankenfelbe an und setzte ihren Marsch gegen Wittstock fort, wo die Truppentheile der Borposten bereits mit dem Feinde handgemein worden waren.

Das Regiment Koniginn mußte in einiger Entfer= nung von Wittfrod halt machen und feine Jager=Es= kabron mit einer reitenben Batterie bem Feinbe entge= 1813 gen senben.

Die feinblichen Infanterie=Rolonnen rudten ingmi= ichen immer gebrangter beran und zwangen unsere Trup= pen, Wittstod zu verlaffen. Der Reind gog fich nun über einen langen Damm und formirte auf bem bieffei= tigen Terrain Quarree's, mit welchen er avancirte. Der General v. Oppen ließ nun bie sammtliche Kavallerie vorgeben, die leichte Brigabe im erften, die beiben Dra= goner Regimenter (Roniginn und 2tes Westpreußisches) im zweiten Treffen. Die erste Linie attaclirte und ward geworfen; gleiches Schickfal hatte bie Dragoner = Brigabe, jeboch ob fie gleich, troß bem morberischen Reuer, in ber schönften Ordnung an ben Reind fam, ja fogar einzelne Schwabronen bes Regiments Roniginn, Theile eines Quarree's zusammenhieben: so maren bie feindlichen Maffen boch zu ftart, um folde gang burchbrechen gu fonnen.

Unser Regiment erlitt hierbei einen Berlust von 48 Mann und 60 Pferben, aber bennoch sammelte es sich nach bem unglücklichen Angriffe sogleich wieder, welches, ba dieß im feindlichen Kanonen=Feuer geschehen mußte, bebeutende Schwierigkeiten hatte, und beckte hiernächst mit der vollkommensten Ruhe den Abzug dis Heinersborf, wo das Regiment in der Nacht anlangte und den Wivouak neben den andern Truppen bezog.

Am 23sten August (1813) fruh nahm bas 3te Armee-Korps eine Stellung auf ben Hohen bei Muhlsborf und, nach manchem Herumziehen, endlich gegen Mittag bie Stellung bei Heinersborf. Als jest bie Schlacht bei Groß-Beeren begann, stand bie Reserve1813 Kavallerie in Eskabrons = Kolonnen jum Angriffe bereit. Die Jäger = und Leib = Eskabron unsers Regiments mußeten zur Deckung der Artillerie vorgehen, wobei besonders die erstere einen bedeutenden Verlust hatte. Alls endlich die feindliche Infanterie sich abzog, benutzte der Ritts meister du Trossel mit der Jäger = Eskadron diesen Mosment, um jene mit der größten Schnelligkeit anzugreisen, und das dabei zur Deckung besindliche Vataillon gänzelich auseinander zu sprengen, so daß er die Artillerie gesnommen haben wurde, wenn diese nicht ihre Rettung in dem nahen Walde gefunden hätte.

Es war nun völlig Abend geworden, die Kanonade hatte überall aufgehört und der Feind befand sich auf allen Punkten im Rückzuge. Das Regiment Königinn, noch auf dem Schlachtfelde siehend, ward auf ein plotz-liches Hurrah aufmerksam. Durch vorgeschickte Patrouillen erhielt man die Nachricht von der Verwirrung eines bereits gesprengten feindlichen Kavallerie=Regiments, welches hierauf völlig gefangen genommen ward.

Nach Zurucklaffung von vier halben Eskabrons zur Feldmache ging bas Regiment jetzt in bas Bivouak bei Heinersborf.

Bei dem nun beginnenden, anhaltenden Kolonnenmarsche lagerte das Korps am 25sten August (1813) bei Wittstock, am 26sten dei Christindorf, am 27sten bei Wittstrigen, und nach einem Ruhetage, am 29sten bei Nicheln. Von hieraus ward unser Regiment am 31sten zu einer Rekognoszirung gegen das feindliche Lager bei Feldheim bestimmt. Zwei Eskadrons gingen sogleich mit der reitenden Artillerie vor und attackirten den Feind, dem dieser Angriff ganz unerwartet zu kommen schien. Nachbem ber kommanbirende General die nöthigen Nach= 1813 richten von der Stärke und Stellung des Feindes er= halten, zog unser Regiment sich wieder ab, ohne weiter verfolgt zu werden, nahm jeht seinen Bivouak bei Frohns= dorf und sehte Feldwachen gegen Feldheim aus.

Muf die Nachricht, daß der Feind sich abgezogen, ward am Isten September (1813) die Sachsische Grenze abermals überschritten; die Kavallerie bezog einen Bisvouaf dei Schwadeck, wo est einen Ruhetag zubrachte. Um 3ten September ging der Marsch dis Werkzahne, wo der Mangel an Wasser für die Kavallerie äußerst drückend war. Der Feind rekognoszirte hier am 5ten die Preußische Stellung.

Das Regiment Königinn mußte die 3te Eskabron zum 4ten Armee=Korps betaschiren und gegen Abend Felbwachen gegen Jahne aussetzen, so wie auch die ganze Nacht hindurch ohne Feuer, die Pferde am Zügel haltend, zubringen.

Am been September (1813) mit Tagesanbruch wurde aufgesessen, und der Marsch gegen Dennewiß gerichtet, wo auch bald eine lebhaste Kanonade die Schlacht verkündete. Unser Regiment begab sich nun auf den rechten Flügel des Korps; die beiden demselben attaschirten Batterien wurden abwechselnd durch eine Eskadron gedeckt. Bei der Wegnahme von Sohlsdorf unterstützte das Regiment den Angriss der Infanterie dadurch, daß es dem Feinde in die linke Flanke ging; so wie es auch bei dem fernern Vorgehen immer in der linken Flanke des Feindes operirte. Alls aber gegen Abend der Kückzug des Felndes in eine förmliche Flucht ausartete, da konnte unser Regiment auf dem größern Bogen kaum

1813 fo rafch folgen, um bemfelben noch Abbruch zu thun: und ba jest auch andere Ravallerie gur Berfolgung beftimmt marb, fo mußte baffelbe fich nun auf bem Schlacht= felbe lagern. Die ite Estabron, welche bie Schlacht bei bem 4ten Urmee=Korps mitgemacht hatte, mar bei mehreren Uttaden recht gludlich gewesen. Gie befand fich unter Ruhrung bes Majors v. Schmiterlow, mit einer Estabron bom 2ten Beftpreußischen Dragoner= Regiment und einer Eskabron bes 7ten Rurmarkichen Landwehr = Ravallerie = Regimente vereinigt; und biefe 3 Estabrons waren bestimmt, bie Berbindung mit bem 3ten Urmee = Rorps ju unterhalten. In biefer Aufftel= lung griff bie 3te Edkabron bes Regiments Roniginn bei bem Beginnen ber Schlacht eine porbringenbe feinbliche Ravallerie = Ubtheilung in ber Flanke an, gerftreuete fie und brang bis an eine feindliche Batterie binan, beren Bedienung fie niederhieb; als hierauf ein feindliches Ra= vallerie = Regiment gegen biefe Estabron anritate, ver= einigte fie fich mit ben andern beiben Estadrons, und nun tam ber Major v. Schmiterlow ber feinblichen Attace mit fo gutem Erfolge zuvor, bag bas feindliche Ravallerie = Regiment ganglich zusammengehauen und in bie Rlucht geschlagen murbe.

Hierduf mußte bie 3te Eskabron bes Regiments Roniginn sich auf ben linken Flügel begeben und bort bie Angriffe ber Infanterie auf Rohrbeck unterstützen. Den andern Morgen stieß sie wieder zum Regiment, welches hierauf den Bivouak bei Dehna bezog, wo am 8ten September die allgemeine Siegeskeier Statt fand.

Um 9ten marschirte bas Rorps nach Nieberkefelb, und nach zwei Ruhetagen ging es über Senba nach

Mellenborf. Zur Observation ber Elbe betaschierte bas 1813 Regiment Königinn 100 Pferbe nach Elster, und erhielt bann am 14. September Quartiere in Listerferda. Um 21. rückte es nach Leipen und barauf nach Rahnsborf gegen Wittenberg, wo dasselbe in völliger Ruhe kantonnirte, ba ber Feind in dieser Festung ganzlich eingeschlossen war.

Am 4ten Oktober (1813), als das Regiment gerasbe zum Exerziren ausgerückt war, erfolgte der Befehl zum Marsch auf Roslau, worauf nun sogleich dahin aufsgebrochen und daselbst in der Nacht ein Bivouak im Thierzgarten bezogen wurde. Erst am 5ten nachmittags konnte das Regiment die Elbe passiren, und nachdem der General v. Oppen dasselbe, an der Spisse der Reserves-Ravallerie, in Parade durch Dessau und vor dem Kronsprinzen von Schweden vorbeigeführt hatte, ward in der Nacht der Bivouak bei Heuersdorf genonmen.

Am 6ten erhielt das Regiment Quartiere in Raguhn, am 7ten in Glewitsch, und endlich in Gorsewitz; am 11ten kam dasselbe zum Vorposten nach Jörbig und Goldig und patrouillirte die Halle. Am folgenden Tage sollte es bei Wettin die Saale passiren, da aber die Brücke nicht vollendet war, so mußte unser Regiment nach Rothenburg marschiren und erhielt dort einen andern Vefell zum Warsch nach Köthen, wo es am 13ten ankan, einen Bivonak bezog und einen Ruhctag machte. Um 15ten erhielt unser Regiment den Vorposten dei Brachskädt, und am 16ten dei Glebitsch, ging hierauf am 17ten in der Richtung gegen Leipzig vor und vereinigte sich mit der ganzen Reserve-Kavallerie des Korps in dem Vivonak bei Günterig.

1813 Bon hieraus brach die Reserve=Ravallerie am 18ten früh auf und passirte die Laucha. Die Jäger=Eskadron des Negiments Königinn ward mit einigen andern Eskadrons der Reserve=Ravallerie nach Eulendurg detaschiert, um dort die Bagage Napoleons aufzuheben, welcher Austrag aber, wegen der angetroffenen starken Bedeckung, nicht ausgeführt werden konnte, daher das ganze Detasschwent auf dem Schlachtfelde bei Leipzig wieder einstückte.

Die Referve = Ravallerie batte bier ihre Aufstellung in Estabrond = Kolonne genommen, und war bereit, au= genblicklich babin zu geben, mo ihre Gegenwart erforbert werben burfte; indeß bie Unmefenheit fo bebeutenber Maffen an Ravallerie auf bicfem Terrain hinderte ihren allerfeitigen Gebrauch, und fo hatte auch unfer Regiment nur bon bem morberischen Artillerie=Feuer zu leiben, ohne irgend einen Ungriff ausführen zu konnen. Die Nacht hindurch blieb es auf bem Schlachtfelbe fteben und fuchte burch vorgeschickte Patrouillen die Bewegungen bes Reinbes zu erforschen. Um 19ten fruh ruckte ber General v. Oppen mit feiner Referve-Ravallerie naber an Leipzig, in ber Absicht, bei bem Abauge bes Reinbes fogleich gu folgen, welches aber burch bie zerfiorten Bruden an ber Elfter und Pleife verhindert murbe. Es mard hierauf ein Bivouaf nabe an Leipzig genommen, worin bas Regiment auch noch ben 20ften verblieb. Um 21ften brach Die Reserve=Ravallerie des 3ten Urmee=Rorps auf unb marfchirte burch Leipzig bis nach Mark-Rannftabt, von mo ab bas Regiment Roniginn in forcirten Marichen und ohne auf ben Feind ju flogen, über Beiffenfele, Gottingen, Sameln, Bielefelb, Munfter, nach Rosfelb

ging, hier bie erften Quartiere erhielt und bann auf 1813 Borden marschirte.

Das 3te Armee-Korps war noch bei Munster stehen geblieben und nur bas Regiment Königinn, bas 2te Westpreußische Dragoner-Regiment und bas Kolbergsche Infanterie-Regiment, unter dem Beschl bes Generals v. Oppen, bis hier vorgeschoben worden.

Um 22ften November (1813) ftand unfer Regiment in Gendringen und gab ben Vorpoften gegen Doesburg.

Um 23ften fette fich bie Abtheilung bes Generals b. Doven gegen Doesburg in Marfch, fam bafelbit aegen Mittag an, und ba ber Feind bie Uebergabe ber Stadt verweigerte, fo murben von ber reitenben Batterie zwei Ranonen, unter Bebedung einer Esfabron bes Regiments Roniginn, gegen bas bieffcitige Thor porgeschickt; ein Theil ber Jager-Eskabron hatte fich inbesfen ju Ruge gang nahe bis unter ben Wall gewagt unb beichog bie bort aufgestellten Poften mit großer Birtfamfeit, mahrend bie nun auch angefommene Infanterie bas Thor erfturmte. Die 4te Estabron bes Regiments erhielt nun ben Befehl, rafch in bie Stabt bis an bie Offel = Brude vorzubringen und bafelbft bem fliebenben Reinde noch eine Dieberlage beigubringen. Diefen Muftrag vollführte bie Esfabron unter Ruhrung bes Ritt= meiftere v. Raven vollstandig; fie bieb an ber Brude auf ben Reind ein, und mas bort nicht gefangen murbe, fluchtete fich in die Saufer ber Stadt, mo fie ber Infanterie in die Banbe fielen.

Die 2te und bie Jager=Esfabron maren gu beiben Seiten ber Stabt betafchirt worben, trafen aber bort

1813 nicht weiter auf ben Feind. Die Leib-Eskabron ging ber 4ten zur Unterstützung nach und die 3te blieb in ber Reserve halten. Alls die Stadt völlig erobert war, erhielt bas Regiment in Angelsborf Quartiere und gab Beobachtungs-Posten an der Psel.

Um 29ften November (1813) ging unfer Regiment burch Dockburg, Die Jager = Eskabron blieb bier einft= meilen gurud und nahm bie Richtung auf Urnheim. Um 25ften fette bas Regiment ben Marich fort; bie Leib = Estabron machte bie Abantgarbe; bei bem Dorfe Rheben fließ fie auf ein feinbliches Detaschement Infanterie von etwa 6 bis 700 Mann, und ward von biefem mit einem heftigen Gewehrfeuer empfangen; worauf fich bief Detaschement aber auch fogleich gurudgog. Estabron ber Avantgarbe und zu beren Unterfingung noch bie 4te Estabron erhielten nun Befehl, fchnell auf ber großen Strafe vorzugehen, um, wo moglich, ben Reind pon bem Wege nach Urnheim obzuschneiben. Gi= nigemale persuchten biefe beiben Estabrons auch, auf ben Keind einzuhauen, boch mar biefem bas Terrain aberall fo gunftig, bag bie Attaden nur marfirt werben fonnten, mobei bie Estabrons jeboch mehrere Leute unb 13 Pferbe verloren. Alls ber Feind feinen Rudzug nach Urnbeim bewirft hatte, mußte bas Regiment Roniginn ben Borpoften gegen bie Feftung geben; ba es jeboch am folgenden Tage von dem 2ten Beftpreußischen Drago= ner-Regiment abgelof't worden, fo erhielt es in Rheben Quartier, mo auch bie Jager : Estadron fich wieber mit bemfelben vereinigte. Der Vorpostenbienft wechfelte unter gebachten beiben Regimentern bis jum 30ften Robember (1813), an welchem Tage, nach bem Gintreffen bes

ganzen 3ten Urmee=Korps, ein allgemeiner Ungriff auf 1813 Urnheim beschloffen war.

Das Regiment Königinn hatte seine Ausstellung bei Tagesanbruch an ber Amsterdamer=Straße, worauf die Leib=Eskadron der Isten Kolonne auf der Straße von Klinkenbeck nach dem Rhein=Thor folgte. Die Jäger, die 3te und 4te Eskadron erhielten ihre Bestimmung dei der 2ten Kolonne auf der Amsterdamer-Straße gegen die Festung. Die 2te Eskadron deckte eine reietende Batterie, welche zwischen beiden Kolonnen die Rheinbrücke beschooß.

Nachbem bie Stabt genommen war, gingen bie Leib-Eskadron, und von jeder der andern Eskadrons ein Jug im starken Trabe zur Werfolgung des Feindes über die Rheinbrücke vor, doch bemühete sie sich vergeblich benselben einzuholen. Unser Regiment rückte hierauf nach Ellicum in's Quartier, ging am isten Dezember (1813) auf der Amsterdamer-Straße vor die Veendaal, und am 2ten Dezember ward der Marsch über Wyck längs dem Rhein die Ammerongen fortgesetzt. Zeht erhielt das Regiment die Bestimmung, dei Bommel über die Waal zu gehen; da die Brücke aber noch unvollendet war, so bezog es ausgedehnte Kantonnirungs-Quartiere und sandte eine Eskadron auf Borposten nach Thiel.

Um 5ten Januar (1814) bewirkte das Regiment 1814 endlich den Uebergang über die Waal, erhielt Quartier in Babilonienbruck an der Maas, und ging am 7ten durch Gertruidenberg nach Ofterhout 2c., traf dann am 10ten Januar vor Breda auf dem Rendez-vous der Reserve-Ravallerie ein, passirte die Festung und erhielt Nachtquartier in Rysbergen. Am 11ten morgens um

1814 2 Uhr murbe gur Refognoszirung gegen Untwerven mar= fcbirt, mobei bas Regiment Roniginn feinte Bestimmung an ber Gpite ber rechten Rlugel=Rolonne erhielt. Die Sager=, Leib= und 2te Estabron murben fpaterbin gur. Unterhaltung ber Kommunifation mit ber andern Rolonne bestimmt. Die Avantgarbe batte unterbeffen Boftwefel erreicht, und ba fie baffelbe nicht mehr vom Reinbe besett gefunden, so murben bie 3te und 4te Esfabron pom Regiment Roniginn, bas gange 2te Beffpreufifche Dragoner = Regiment und 4 reitende Ranons bis nach Mestmalle porgeschoben. Die 3te Eskabron unsers Reaimente hatte auf biefem Mariche bie Avantgarbe, und fand bas Dorf Westmalle vom Reinde besett, welcher nun bei bem Unrucken bes gangen Detaschemente attat= firt murbe, mobei bie 4te Estabron burch einen Rlan= Fengngriff mehrere Gefangene machte und hierburch ben eiligen Rudzug bes Feindes veranlagte. Die Berfolauna beffelben, bie von ber 3ten und halben 4ten Gefabron bes Regiments übernommen warb, konnte nicht weiter fortgefett werben, ba alle Pferbe, nach einem bochft beschwerlichen beinabe 24ftunbigen Marsche, außerft ermibet maren. Diefer Umftand und die anderweitig ein= gegangenen Nachrichten, von bem allgemeinen Abzuge bes Reinbes, bestimmte ben Brigabe = Rommandeur, Dber= ften v. Tredfom, bas Detaschement in Bestmalle ein= ruden und einer jeben Estadron zwei Bauerhofe gu ihrem Unterhalte anweisen zu laffen, nachbem man bie nothis gen Sicherheitspoften und eine Keldwache von 100 Pfer= ben ausgesett hatte. Bur Unterftutung bes Poftens in Bestmalle waren außerbem bie Jager = und 1fte Esta= bron bes Regiments Roniginn in Brecht ftehen geblieben, inbem

indem auch diese so fehr erschopft waren, daß man fie 1814 ohne Aufopferung nicht weiter marschiren laffen konnte.

Raum mochte bas Detafchement in Bestmalle feit einer halben Stunde eingeruckt fenn, als es abenbs um 9 Uhr mehrere Schuffe borte und in bemfelben Mugen= blide auch feinbliche Infanterie in bas Dorf bringen fab. welche einige Mal auf bie Saufer feuerte, aber, ohne weitern Aufenthalt, fich auf bem Wege nach Untwerven bin, burch bas Dorf gog. Der Dberft v. Trestow mußte biernach anfänglich einen planmäßigen Ueberfall bes Reindes vermuthen, und lieg baber bas Detaschement in ber Racht bis Brecht gurudigeben. Die beiben Es= fabrone bes Regimente Roniginn hatten bierbei nur 3 Mann verloren, mehr aber im Allgemeinen burch biefen Nachtmarich und bei bem barauf nothig geworbenen Bi= pougfiren in Brecht, mo bie anbern Estabrons jest ebenfalls ausruden mußten, gelitten. Die 2te Esfabron hotte ben Vorposten in Braafchaat auf ber großen Strafe nach Untwerpen und murbe mit ber Sager=Edfabron am 12ten Januar (1814) gur Abantgarbe ber Angriffe-Rolonne auf Untwerven bestimmt, mobei sie aber keine Gelegenheit gur Thatigkeit gegen ben Feind fanden; ba benn bie anbern 3 Estadrons bes Regiments mabrenb biefer Beit gur Schonung in Brecht einquartiert murben. Um 13ten Januar mußten amar auch biese gur Unterftugung porruden, tamen aber auch nicht gum Gefecht; worauf benn bas gange Regiment bis Rlein = Bunbert gurud ging. Um 14ten paffirte baffelbe Breba wieber und erhielt gunachst Teteringen und barauf Dongen gum Rantonnement, mabrend beffen bas Regiment eine Estabron zum Borpoften gegen Bergogenbuich in Tilburg gab.

1814 Am 30sten Januar (1814) brach unser Regiment wieder auf und erhielt Quartier in Merse, setzte am 31sten den Marsch durch Hoogstraten die Pulderbosch fort, von wo es Borposten gegen Antwerpen gab und am 1sten Februar dei dem Angrisse auf Dooren, hinter der linken Flügelkolonne in Reserve stand. Jur Nacht erhielt dasselbe Quartier in Olechem und Kandt, und am 2ten Februar kamen die Jäger= und Leid-Eskadron zum Borposten nach Womelchen und Borstbeeck, welche am 5ten durch die 2te und 4te Eskadron abgelost wurden.

Um 6ten Februar (1814) kam bas ganze Regiment auf ben Borposten und zwar in ben Dorfern
Wahlem, Bochhout, Kontick, Kanst und Duffel, wo
jebe Eskabron für sich allein stand. Hier hatte bas Regiment einen sehr beschwerlichen Dienst; benn alle biese
Posten standen ziemlich exponirt, weshalb ber Feind
täglich Neckereien unternahm, und die Leute, ungeachtet
ber strengsten Jahreszeit, ihre Pferde Tag und Nachtam Zügel halten mußten.

In dieser Postirung verblieb unser Regiment bis zum 11ten Februar, wo es burch Sachsische Husaren abgelost warb und barauf burch Meckeln nach Eppeghem marschirte.

Nach einer Itagigen Rube brach bas Regiment am 15ten Februar wieder auf, ging burch Bruffel in Parade vor dem Herzoge von Sachsen-Weimar vorbei und erhielt zunächst Quartier in Lembeck, und am 16ten in Thuse, worauf ein Rubetag folgte.

Am 18ten Februar wurde die frangosische Grenze bei Bersiliere überschritten und hierauf stets in Kolonne marschirt; ba benn an diesem Tage ber Marsch burch Mons ging und unser Regiment nach Bausigniers kam 1814 und den Vorposten gegen Maubeuge geben mußte. Um 19ten versammelte sich die Reserve-Ravallerie dei Ferzriere la petite und marschirte nach Donpier dei Avesnes, ging am 20sten durch sa Capelle und unser Regiment erhielt Quartier in Lusier, wo ein Ruhetag gehalten ward.

Am 22sten versammelte sich die Reserve=Kavallerie bei Entree au pont; das Regiment Königinn machte die Avantgarde durch Marle auf Eurieux. Den 23sten war ein Ruhetag; am 24sten war Kendez=vous bei Vierre au pont, und der Marsch ging gegen Kaon vorsbei, durch Bervins und Marle. In der Nähe von Kaon wurden Kantonnirungs=Quartiere bezogen und das Regiment erhielt die seinigen in Borges und Chêret.

Als ber Marich gegen Soiffons beschloffen mar, mußte unfer Regiment am 1ften Marg (1814) burch Chavignon nach Aibbes ruden und fich am 2ten auf bie Strafe nach Soiffons begeben, mo bas gange 3te Urmee = Rorps fich versammelte. Das Regiment befand fich in ber Referve, als die Avantgarbe bes Rorps auf ben Reind fließ und ihn bis unter bie Ranonen bon Soiffons gurudwarf. Bu gleicher Zeit mar ber General . v. Winzingerobe mit einem Ruffischen Korps auf ber anbern Seite ber Miene por Soiffons angefommen, ba= ber benn nun bie Reftung von allen Seiten beschoffen wurde. Die Ravallerie konnte hierbei nicht in Thatig= feit kommen, weshalb bas Regiment Roniginn auch fur bie Nacht in Buffy au long Quartier erhielt. Um 3ten Mary (1814) murbe ber Angriff auf Soiffons wieberholt, wozu unfer Regiment auch wieber vorgeruckt mar. Nach einer heftigen Kanonabe erfolgte gegen Mittag

1814 bie Kapitulation von Soissons, und hiermit die Vereinigung mit der Armee des Feldmarschalls v. Blücher. Das Regiment Königinn kam nun nach Warigeral und Tages darauf nach Bieury ins Quartier, wo es den Vorposien gegen Blerancourt gab. Von hier brach dasselbe in der Nacht zum sten März auf, und marschirte über Chavignon ununterbrochen die Laon, wo es am 7ten in das Vivouak rücke, und darauf am Sten starke Kommando's nach Corbeny und Sissone gab, die 2te Eskadron aber den Vorposten in Brugere erhielt.

Am 9ten Marz (1814), als die Armee in ihrer Stellung bei Laon angegriffen ward, stand die Reserve-Kavallerie bereit, dem Feinde sowohl gegen Ardon, als gegen Fetieux Abbruch zu thun, fand dazu aber keine Gelegenheit. Bon Seiten des Regiments Königinn ward am Abend die Jäger-Eskadron zur Verfolgung des fliehenden Feindes detaschirt, konnte ihn aber nicht mehr erreichen.

Das Regiment blieb nun noch einige Tage in bem Bivouak bei kaon, während welcher Zeit mehrere Detasschirungen gegen den Feind Statt fanden, bis am 12ten März das ganze 3te Armeeskorps aufbrach, bei Fresanauit lagerte und am 13ten durch La Fere und Chauny ging. Hiernächst rückte nun die Reserveskavallerie durch Noven gegen Compiegne vor, griff hier am 15ten den Feind an und warf ihn sogleich in die Stadt zurück, wobei die Jägerschskavon des Regiments Königinn, die Avantgarde bildend, einige Gefangene machte. Da indes der Feind auf die Uedergade der Stadt nicht eingehen wollte, so mußte der Rückzug angetreten werden, wobei

bie Jager-Sefabron unfers Regiments mehrere Leute 1814 und Pferbe verlor.

Um 18ten Marz (1814) traf bie Reserve-Kavallerie wiederum bei kaon ein, und mußte am 19ten einen Bivouak an der Chausse bei Malmaison beziehen, von wo sie am 22sten dei Bussy le long, im Angesichte des Feindes, über die Aisne ging und nach einem böchst bezschwerlichen Marsche in den Bivouak dei Missy au bois auf der großen Straße von Svissons nach Paris. Das Regiment Königinn kam nun sogleich auf den Borposten, und zwar wurde eine Eskadron gegen Villers - Cotterets detaschirt, welche zwei andere Eskadrons zum Soutien erzhielt, da denn eine Eskadron in Mersin gegen Compiegne ausgestellt ward und die 5te dei der Reserve in dem Vivouak bei Missy au bois verblieb, von wo aus die Ablösung dieser Posten mit dem 2ten Westpreußischen Dragoner-Regiment wechselte.

Alls, zu Folge eingegangener Nachrichten, ber Feind so eben Villers-Cotterets verlassen hatte, brach am 31sten Marz auch die Kavallerie zur Verfolgung besselben von Miss auch die Kavallerie zur Verfolgung besselben von Miss auch die Bei Vellers-Cotterets angekommen, mußte die 2te und 4te Eskadron des Regiments Könisginn gegen Crespy, zur nähern Beobachtung des Feinzdes, vorrücken. Die Leib-Eskadron war schon Tages vorher zur Division des Generals v. Krafft detaschirt worden, um die Avantgarde auf dem Marsch gegen Compiegne zu machen. Um 1sten April ward nun der in Crespy stehende Feind von Villers-Cotterets aus in folgender Art angegriffen und völlig bestegt.

Bom Regiment Königinn marschirte bie Jager-Eekabron rechts burch bas an Crespp laufende Thal, in 1814 ber Abscicht, die Stadt zu umgehen und zugleich zur Deckung der rechten Flanke. Die 3 andern Eskadrons blieben in der Haupt-Rolonne und gingen, fobald die Avantgarde, welche eine Eskadron vom 2ten Westpreussischen Dragoner-Regiment machte, mit dem Feinde ens gagirf war, im Trade auf der großen Straße vor. Die Avantgarde hatte den Feind zwar zurückgeworfen, dieser sich aber in der Stadt mit Infanterie und Kavallerie zur Vertheidigung aufgestellt; daher die 2te Eskadron unsers Regiments zur Unterstützung der Avantgarde hersbeiellen mußte. Beide Eskadrons machten nun gemeinsschaftlich einen lebhaften Angriff und warfen die seinde liche Kavallerie durch die Stadt zurück; die Infanterie aber, etwa aus 80 Mann bestehend, wurde gefangen.

Bahrend biefer Beit mußten die 3te und 4te Es= kabron bes Regimente Roniginn linke ber Chaussec auf= marschiren, und einen Bug gur Rommunifation mit ber Såger-Estadron, einen andern aber zur Unterftugung nach ber Ctabt betafchiren. Alls nun eine feindliche Ravallerie-Abtheilung, etwa 2 Esfabrons fart, links aus ber Stadt befilirte und gegen bie bier aufgestellten 11 E8= fabrons anructe, ging bie 4te Estabron benfelben mit Entschlossenheit entgegen, mabrend bie halbe britte Es= kabron bie rechte Flanke bes Feinbes burch rafches Borgeben bebrobete. Dach bem hierauf folgenben Ungriffe gerieth ben Reind in eine regellose Flucht, die er auf ber Strafe nach Senlis nahm. Die siegenben 11 Esta= brond bes Regimente Roniginn verfolgten ben fliehenben Feind beinahe 3 Stunden, und obwohl er fich einigemale wieder zu sammeln fuchte, fo ward er boch burch erneu= erte Ungriffe immer auf's neue geworfen.

Die große Ermattung ber Pferbe setzte endlich bem 1814 Verfolgen ein Ziel. Es ward bazu Appell geblasen und man begnügte sich bamit, ben Feind durch eine nach= geschickte Patrouille ferner beobachten zu lassen; welche benn auch bald die Meldung brachte, daß der Feind Senlis verlassen habe und in größter Eile nach Creil gestohen sep.

Die Jägerz, die 2te und halbe britte Eskabron hatzten sich nach der Uffaire bei Ercspp vereinigt und waren nach Nanteuil aufgebrochen, wohin nun auch die 4te Eskabron folgte; die andere Halfte der Iten-Eskabron aber bilbete den Vorposten gegen Ereil.

Um 2ten April (1814) marschirten die Jägerz, die halbe 3te, und die 4te Eskadron nach Dammartin in den Bivouak, wo in der Nacht sich auch die 2te und die andere halbe 3te Eskadron einkanden. Um 3ten April frühmorgens brach das Regiment Königinn von hier nach Paris auf und bezog abends am Fusie des Montzmartre einen Wivouak, wo am andern Tage auch die LeibzEskadron eintras. Diese Eskadron hatte bei der Division des Generals v. Krafft am 31sten Narz den Angriff auf Compiegne mitgemacht und darauf deren Avantgarde über VillerszCotterets, Nanteuil und Damzmartin die in das Lager bei Paris formirt.

Da inzwischen Friedensunterhandlungen eingeleitet waren, wurden die Feindseligkeiten jeht eingestellt; indes bivouakirte die Armee doch noch mehrere Tage in und bei Paris, dis endlich am 10ten April (1814) der sehn= lichst gewünschte Abmarsch erfolgte. Das Regiment Königinn marschirte nun durch die Departements de la Somme und Pas du Calais nach Flandern, wo dasselbe

1814 am 8ten Mai bei Gent weitlaufige Rantonnirunges

Die Jäger-Eskabron trat von hieraus ihren Ruckmarsch nach bem Baterlande an, weil die Kabinets-Ordre vom 30sten April (1814) ihre Ausschlung besohlen hatte. Auch erhielt unser Regiment hier einen neuen Kommandeur in der Person des Oberst-Lieutenants v. Kameke, und der Oberst v. Brockhusen, wegen Invalidität, seine Berabschiedung.

Nach ber hier genoffenen Rube marschirte bas Regiment, zur Armee vom Nieberrhein bestimmt, am 1sten Julius bahin ab und erhielt am 12ten besselben Monats bei Meurs, spater bei Erklens und endlich bei Gelbern Kantomirungs-Quartiere.

Nun mußte das Regiment Königinn zur Formation des Garde-Dragoner-Regiments eine komplette Eskadron, und zwar die bisherige Leid-Eskadron, abgeben, welche demgemäß im Winter nach Berlin abrückte. Dagegen formirte unser Regiment aus der bisherigen Reserve-Eskadron eine neue 4te Eskadron, und die bisherige 4te ward von jetzt ab Leid-Eskadron genannt. Bei dieser Umbildung ist nur noch zu bemerken, daß das Regiment dadurch seine besten Pferde verlor; denn die zur Garde abgegebene Eskadron traf an der Elbe mit der zur Armee abgehenden Reserve-Eskadron zusammen und erhielt die Erlaubniß, sich von dieser die besseren Pferde einzutauschen.

1815 Während solchergestalt die Armee in aller Ruhe an bem Nieberrhein kankonnirke, ward Napoleons Wieberserscheinung in Frankreich bekannt, welches die merkwurstige Erklärung der hohen Mächte, welche den Pariser

Frieden unterzeichnet, vom 13ten Marz zur Folge hatte. 1815 Man rustete sich nun zum abermaligen Kampfe, der blutiger als je zu werden brobete.

Die am Niederrhein stehende Preußische Armee ershielt den Befehl, sich bei Luttich zu conzentriren und hiernach verließ auch das Regiment Königinn seine Quartiere bei Geldern und rückte dis Luttich vor. Hier fand die neue Formation der Armee Statt, welche nunmehr in 4 Armee-Korps getheilt, unter dem Oberbefehle des Fürsten Blücher v. Wahlstadt, die Armee vom Niederrhein genannt wurde.

Das Regiment Königinn kam zur Reserve=Kavallerie bes 2ten Armee=Korps, die vom General=Major v. Jürgaß befehligt wurde. Die neu formirte 4te Eskabron stieß in dieser Kantonnirung zum Regiment, welches jetzt

"26 Offiziere, 60 Unteroffiziere, 13 Trompeter, 515 "Gemeine und 555 Pferde" enthielt.

Seit bem 23sten Mai (1815) hatte sich bie Urmee mehr vorwarts bei Namur concentrirt und bas Regiment Koniginn stand bei Hannut, in den Dorfcrn Braive, Latnie und Avesches; am 27sten hatte dasselbe, vereinigt mit der ganzen Kavallerie, große Parade vor dem Fürssten Blücher.

Am 15ten Junius waren die Feinbseligkeiten ganz unvermuthet eröffnet worden, und unser Regiment erhielt gedachten Tages nachmittags den Befehl, sogleich aufzubrechen und über Harret nach Mazy (auf der Straße von Namur nach Nivelle gelegen) zu marschiren. In der Nacht kam es bei Mazy an und ward nun 1815 nach Sombreff zur Disposition bes haupt=Quartiers betaschirt. hier gab es sogleich zwei starke Patrouillen und eine Feldwache von 30 Pferden.

Um 16ten Junius fruh hatte fich bas 2te Urmee= Rorps bei Sombreff concentrirt und in Schlachtorbnung links von ber Strafe aufgestellt. Alls nachmittags ges gen 3 Uhr ber Keind auf bem Wege von Kleurus por= brang, erhielt bas Regiment Roniginn ben Befehl, vor= zugeben und mußte feine Stellung in Eskabrons : Ro= Ionne, neben bem Regiment Pring Bilbelm Dragoner, hinter bem Dorfe Ligny nehmen, um foldbergestalt bie rechts von' biefem Dorfe auf einer Unbobe geftellte Ur= tillerie zu beden. Aber balb begann ber Reind biefe Sohe mit Granaten und Paffugeln beftig zu befchießen; 3 Stunden blieb bas Regiment ber morberischen Dir= kung bieses Keuers unverandert ausgeseit, und hatte nebenber auch noch mit ber fich immer naber beran= fcbleichenben feindlichen Infanterie zu fampfen; benn als ber Keind bas Dorf St. Amand genommen, brangen feine Tirailleurs fo weit vor, baf ihre Schuffe bas Regiment erreichten. Die Leib = Estabron mußte baber eine Schwarm = Attacke auf jene Tirailleur = Linie machen, wo= burch biefe zwar zum Beichen gebracht murbe, aber bennoch balb barauf eben fo fuhn wieber vorrudte; ba= her bie 4ten Buge ber Leib = und 2ten Estadron jum Rlankiren vorgeben und ben Keind in Respekt erhalten mußten. Sieruber mar ber Abend herangefommen, boch immer noch tobte ber Donner bes Geschützes gleich morberifch fort.

Alls endlich bie Schlacht verloren war und bas Regiment Roniginn, behufs der Dedung des Rudzuges ber

Infanterie, fich nur langfam abzichen burfte, marb es 1815 ploblich von zwei Regimentern feinblicher Ravallerie bebroht, boch ber eben fo brave, als umfichtevolle Kom= manbeur bes Regimente, Dberft=Lieutenant v. Ramete, blieb in biesem fritischen Moment, über Die zu ergreifen= ben Magregeln, feinen Augenblick zweifelhaft. Er gab bas Signal zur Attacke, und biefe marb mit einer fo muthigen Entschlossenheit ausgeführt, bag ber Reind bar= über betroffen ichien und fogleich bie Flucht ergriff. Bei biefer Gelegenheit marf fich die 4te Eskabron, melche bem Reinde jum nachsten fant, mit bem größten Muth in die feindliche Ravallerie und trieb felbige bis in ihre Artillerie hinein. Diese Belbenthat verdient hier um fo mehr einer Ermabnung, als bie Estabron neu formirt mar und aus lauter jungen Leuten bestand, bie fruber noch feinen Feind gefeben hatten.

Unser Regiment setzte nun seinen fernern Ruckzug mit der größten Ordnung, Angesichts der sich immer mehr formirenden feindlichen Massen, auf der alten Römers-Straße fort. Da indeß die Pferde bereits sehr ermüdet waren, auch der Feind vom Verfolgen bald ganzlich abstand, so machte das Regiment in der Nacht einige Stunden Halt und trat dann den weitern Marsch durch das Desilee von Mont St. Guidert nach Wavre an, woschlost es am 17ten früh eintras.

In der Schlacht bei Ligny hatte unfer Regiment die hochste Ausdauer und mahren Heldenmuth bewiesen; und Jeder, der dasselbe in seiner ersten Aufstellung, wo fast jede Rugel irgend einen Berlust herbeisührte, beobsachtet hat, wird ihm seine Bewunderung nicht versagen; da es benn auch eine durch Erfahrung bestätigte Wahrs

1815 heit ist, baß in solchen kritischen Lagen ber Muth eines Truppentheils immer auf die hochste Probe gestellt wird, indem es bei dem Soldaten immer ein schmerzliches Gestühl erregt, seinen Untergang vor Augen zu sehen, ohne sich vertheidigen zu können. Was den damaligen Kommandeur unsers Regiments, den Oberstelieutenant von Kameke, betrifft, so sind zwar dessen Berdienste auch schon bei mehreren andern Gelegenheiten der Armee rühmslichst bekannt worden; doch gedührt es diesem Regiment vorzüglich, ein dankbares Andenken jener heldenmuthigen Ansührung in den Annalen seiner Geschichte, auch für die Nachkommen hier aufzubewahren.

Der ansehnliche Verlust unsers Regiments an diesem Tage zeigt am deutlichsten, auf welch eine harte Probe dort sein ausdauernder Muth gestellt worden; denn 2 Offiziere, 25 Mann, 83 Dienste und 7 Offiziere Pferde blieden auf dem Platze; 5 Offiziere, 48 Mann, 41 Pferde wurden verwundet, und 12 Mann vermist. Erwägt man nun, daß die Summe dieses Verlustes beisnahe den Aten Theil des ganzen Regiments beträgt, so ist derselbe wohl in der That hochst beträchtlich zu nennen.

Am 17ten Junius (1815) verblieb auch unfer Resgiment in dem bei Wavre genommenen Divouak, da denn am 18ten die ganze Armee durch Wavre in Marsch gessetzt ward, um sich mit den Engländern zu verhinden. Das Regiment Königinn befand sich nun wieder in der Reserve-Kavallerie des 2ten Armee-Korps, die jeht der Oberst Graf v. Schulenburg sührte, da der General v. Ihrgaß verwundet worden war. Ausgehalten durch das Desilee von St. Lambert, erreichte diese Kavallerie, an

ber Spitze bes 2 ten Armee=Korps, bem 4 ten Korps fol= 1815 gend, erst um 5 Uhr nachmittags, hinter bem Walbe bei Frichermont, bas Schlachtfelb bei Belle= Alliance. Sie rückte hierauf in Linie gegen ben Feind an, und suchte benselben fortwährend in seiner rechten Flanke zu turniren, ohne jedoch eine Gelegenheit zum wirklichen Angriff zu finden.

Die Verfolgung war ein stetes Aufstöbern bes Feinsbes in ben Dorfern und Getreibefelbern; sie ward die ganze Nacht hindurch fortgesetzt und erst am 19ten morsgens machte die Reserve-Ravallerie des 2ten Urmee-Rorps bei Thinnes Halt, wo sie auch diesen Tag über stehen blieb.

Um 20sten passirte sie die Sambre bei Thuin und stellte sich am 21 sten, zur Blockabe von Maubeuge bestimmt, bei Cerfontaine an ber großen Straße auf, welche von Beaumont nach Maubeuge führt.

Am 22sten erhielt bas Regiment Königinn ben Befehl, sogleich nach Ors, jenseit Landrecies, zur Disposition
bes Haupt-Quartiers auszubrechen. Bon hier ging basselbe ben 23sten nach Etreux, und nach einem Ruhetage,
am 25sten nach Chatillon sur Dise, und am 26sten über
Chaunn gegen Soissons. Auf diesem Marsche hatte das
Regiment bei Coucy le Chateau ein kleines Gesecht mit
feindlicher Kavallerie und trat, nach deren Vertreibung,
nun mit der Avantgarde des 1sten Armee-Korps in Verbindung. Am 27sten setze unser Regiment seinen Marsch
fort und passirte am 28sten die Aisne, unterhald Soissons, da es denn Villerd-Cotteret und la Ferte-Milon
mit Octaschements vom 1sten Korps besetzt und bei
Veruil das 3te Korps fand.

Um 30ften Junius erging ber Befehl an bas Regi= ment Roniginn, gegen Chateau = Thierry und la Rerfe fous Jouarre vorzugeben und genau zu beobachten, ob und was von bem Reinde etwa von Chalons zc. gegen Paris in Bewegung mare. Nachbem bas Regiment am Iften Julius bort angefommen mar, fandte es fogleich Rommando's nach Montmirail, Seganne und überhaupt in ber gangen Gegend umber. Bemerkenswerth find bei blefen Bugen nur die Borfalle in Meaur, mo am Iften Julius eine Patrouille bes Regiments, von 1 Unteroffi= gier und 6 Mann, von ben Ginwohnern feindlich behan= belt marb, und barauf am 4ten bie Avantgarbe ber 3ten Estabron bei ihrem Ginruden in bie Ctabt einen allge= meinen Bolfsaufstand antraf, mobei zwei Dragoner blef= firt murben und einer fogar bas Leben verlor. Bestrafung biefer Frevel mußte unser Regiment ber nach ibm anrudenden Baierichen Urmee überlaffen; indem es felbst burch bie vielen Kommanbo's, welche in ber gangen Gegend umberftreifen mußten, gleichsam als aufgelofet zu betrachten mar und nur burch vielfache Beranberung feines Standpunkte einem vielleicht nachtheiligen Ungriffe ausweichen fonnte. In biefer Lage erhielt unfer Regi= ment am 7ten Julius bie Nachricht von bem bei Paris abgeschloffenen Baffenstillstande, in Folge beffen biefe Stadt von ben verbundeten Siegern militairisch besett werden und die frangosischen Truppen binter die Loire guruckgeben follten. Much erging zugleich ber Befehl, bag bas Regiment Koniginn nunmehr nach Pontoise abruden und bafelbit unter bie Befehle bes Generals v. Rateler treten follte. hiernach traf bas Regiment am 12ten in Pontoise ein, ging am 13ten über bie Seine

und erhielt bann bei Mantes seine Kankonnirungs=Quar= 1815 tiere, worin es bis zum 28sten Julius (1815) verblieb.

In Folge ber hierauf ergangenen Bestimmung, daß bie unter dem General v. Katzeler stehenden Kavalleries-Regimenter nach dem Departement de la Manche marsschiren und sich daselbst vollständig retabliren sollten, rückte auch das Regiment Königinn über Evreour, Lissieur, Caen 2c. dahin ab, und erhielt am 12ten August bei Valognes seine Stands Quartiere. Von hieraus mußte unser Regiment, in Verdindung mit dem Schlesischen Ulanen Regimente, die erforderlichen Posten zur Beobachstung von Cherbourg geben, wobei indes weiter keine Feinbseligkeiten Statt fanden.

Die im Rriege von 1813, eben fo follten auch im Jahre 1815 Jager = Detaschemente bei ben Regimentern formirt werben; allein bei bem Regiment Roniginn lang= ten bie Freiwilligen erft im Laufe bes Rrieges, jum Theil auch nach Beendigung beffelben, einzeln an, und fo mar benn bas zu biesem bestimmte Detaschement auf bie Starfe von 81 Mann gefommen, boch fonnte biefes mit jenem bes vorigen Rrieges in feiner Urt verglichen merben. In ber Gegend von Balognes ftand unfer Regi= ment bis jum 24ften September (1815), mo ber General v. Ratseler befehligt mard, mit feiner Ravallerie aufgubrechen und Quartiere naber bei Paris, im Diftrifte Berneuil, zu beziehen. Auf bem letten Mariche babin erhielt biefe Ravallerie am 1ften Oftober eine Befichti= gung vom General = Lieutenant v. Bieten, und langte bar= auf am 2ten Oftober in bem bestimmten Rantonnirungs= Quartiere bei Berneuil an.

Enblich erhielt bas 1fte Urmee = Rorps, gu bem bie

1815 Ravallerie unter bem General v. Rateler jest geborte, Befehl, über bie Seine gurudzugeben, monach bas Regiment Roniginn am 11ten Oftober über Mantes, Don= toise, Clermont nach Montbibier aufbrach, mo abermals eine Zeit lang fantonnirt murbe. Alle Auszeichnung fur bie beiben letten benfmurbigen Rriege hatte unfer Re= giment eine Stanbartenspite mit bem eifernen Rreug und eine Banderolle mit zwei filbernen Trodbeln an einem gelben, in fcwarzer Ginfaffung geranberten. Banbe erhalten, welche mabrend bes Rantonnements in Mont= bibier nach feierlichem Gottesbienfte an bie Stanbarte befestigt murben. Um 2ten November marb ber Marich uber Veronne, Cambray, und bis Bavay fortgefett, und hier abermals Salt gemacht; ba benn am 20ften November endlich ber zweite Parifer Kriebe ericbien, welcher ber Urmee bie Rudfehr in bas Baterland verhieß. Die Kavallerie unter bem General v. Rateler machte bie Avantgarde und brach ben 25sten November (1815) von Bavan auf, verließ Frankreich und ging über Mons, Bruffel, Lowen, Maftricht, Ruremonde, Meurs, und ben 11ten Dezember bis Rheinbergen. Sier mußte mit bem weitern Marich auf einige Tage inne gehalten werben, weil bas feit einiger Beit eingetretene Frostwetter ben Rheinübergang nicht gestattete; boch ward berfelbe bis zum 20ften Dezember von biefer Ra= vallerie gludlich bewirft und barauf ber Rudmarfch, über Saltern, Munfter, Wahrendorf, Minben, Silbes= 1816 beim, Braunschweig, Magbeburg fortgefest. Bon hier ab marfchirte bas Regiment Roniginn gang fur fich, Berlin rechts laffend, über Granfee nach Pafemalt, mo es am 24ften Januar (1816) eintraf, nach einer Mb= mesenbeit

wesenheit von beinahe 10 Jahren, freudig empfangen 1816 und von ben Burgern ber Stadt im feierlichen Triumph eingeholt murbe.

Das Jager Detaschement hatte seine Bestimmung von Magbeburg nach Berlin erhalten, und losete sich baselbst am 24sten Januar auf.

Nachst bem Regiments-Stabe verblieben die 1ste und 2te Eskabron zu Pascwalk in Garnison; die 3te und 4te Eskabron aber setzten am 25sten und 26sten ihren Marsch nach Garz fort. Bon dort ging die 3te Eskabron nach Greifswald, ward aber, wegen Mangel an guten Stallen, (am 8ten Junius 1817) endlich auch nach Pasewalk in Garnison verlegt.

Die, seit bem Jahre 1815, wiederum formirte Depots Eskabron ward sofort bei Rucklehr bes Regiments bemsfelben einverleibt; alle überzähligen Leute wurden zur Kriegs-Reserve entlassen und die zum Feldbienst unbrauchsbaren Pferbe burch Ausrangirung abgeschafft.

In die Stelle der frühern Kantonverfassung trat jetzt die allgemeine jährliche Ersatzundhebung durch Kreisund Departements-Kommissionen. Durch diese erhält das Regiment nunmehr seine Rekruten aus allen Distrikten Pommerns und einem Theile von Westpreußen, dergestalt, daß in der Regel alljährlich & der Starke des Regiments Rekruten eingestellt und dagegen eben so viele Mannschaften, die ihrer gesetzlichen Dienstpslicht genügt haben, zur Kriegs-Reserve entlassen werden.

Bei ber neuen Eintheilung ber Urmee erhielt unfer Regiment bie Benennung:

"Erftes Dragoner = Regiment (Roniginn)"

1816 und gehörte zur Truppen-Brigabe in Stettin, in bemt General-Kommando von Brandenburg und Pommern.

#### Siebenter Abichnitt.

Das hundertiährige Jubilaum, gefeiert am 3ten August 1817. Endlich wird das Regiment im Jahre 1819 zu einem Kurassier-Regimente umgeformt.

1817 Wir kommen jeht zu einem, für bas Regiment ewig benkwürdigen Zeitabschnitte. Ein Jahrhundert ist seit bessen Stiftung verstossen; ein neues tritt hervor! und dem dermaligen Geschlechte dieses hochberühmten Regisments gebührt es wohl, eines so wichtigen Zeitpunkts würdevoll zu gedenken, indem es an die ruhmgekrönten Thaten seiner tapfern Alhnen erinnert, welche sich aus der Fluth der Zeiten retteten.

Von solchen Empfindungen durchbrungen, begann bas Regiment mit der größten Solennität die Feier seines hundertjährigen Stiftungsfestes, und, um demselben die höchstmöglichste Tendenz zu geben, wählte es hierzu den Geburtstag des Königs. Aber auch die Stadt Passewalk traf ihrer Seits mannigfache Veranstaltungen, diese Doppelfeier theilnehmend zu erhöhen; wovon die nähere Beschreibung hier folgen mag.

Um 3ten August (1817) mit bem Anbruche bes Tages warb durch mehrere Salven mit bem Stadtgesschütze bieser festliche Tag begrußt, und baburch auch ben Einwohnern als solcher angekundigt.

11m 8 Uhr begaben sich die ftabtischen Behörben in bie Wohnung bes Regiments-Kommanbeurs, Oberften

v. Kameke, und statteten bemselben ihren Glückmunsch 1817 zu ber seltenen Jubelseier ab. Gegen 10 Uhr stellte sich bas Regiment auf bem Markte in Parade auf, wonach sich eine Deputation bes Magistrats vor die Mitte des Regiments zu dem Kommundeur begab, und mit einer kurzen Anrede, welche die Gesinnungen inniger Hochachtung und Liebe, so wie die Wünsche bleibender Harmonie ausdrückte, dem Regimente eine silberne Trompete, als ein Festgeschenk, feierlich überreichte.

Der Oberst v. Kameke bankte in ben verbindlichsten Ausbrücken im Namen bes Regiments für biesen Beweist ber Baterlandsliebe und Anhanglichkeit an bas Regiment, und schloß mit ben Worten:

"Dicfes uns werthe Geschenk soll als ein bleibenbes "Denkmal ber Liebe ber Bürgerschaft für unsern höchste "verehrten König, für bas Vaterland, und für bas "Regiment, bei ber alten ehrwürdigen Fahne besselben "stets aufbewahrt bleiben, und noch unsern späten "Nachkonmen ben Beweis vorlegen, welche wohlnole, lende Theilnahme bie Stadt, bei ber hundertjährigen "Stiftungsseier bes Regiments, demselben bezeigt "hat."

Hierauf marschirte bas Regiment im feierlichen Juge nach ber festlich geschmückten Kirche. Die Stanbarte, welche die unwerkennbarsten Beweise hundertjähriger Tapferkeit des Regiments darbietet, wurde am Altare aufgestellt und die silberne Trompete auf demselben nies bergelegt. Nach Beendigung des Gottesdienstes, wobei in der Hauptpredigt auf den Gegenstand dieser patriotisschen Feier ganz besondere Rücksicht genommen war, stellte sich das Regiment abermals auf dem Markte auf

1817 und nachdem es einen Areis gebildet hatte, erinnerte die Rede eines Geistlichen an alles Große und Ausgezeichenete, wodurch das Regiment im Laufe des Jahrhunderts die Hoffnungen und Ansprüche seiner Könige gerechtsertigt und den größten Ruhm sich erworden habe. Nach dieser Rede trat der Oberst v. Kameke in die Mitte und richtete solgende kraftvolle Worte an das Regiment:

"Befeelt von gleichen Gefühlen, erfüllt mit dem heis, ligen Borfahe: als treue Unterthanen unsers allverschreten Monarchen, und als würdige Nachkömmlinge "ruhmvoller Borfahren zu leben, laßt uns, um das "Andenken an diesen merkwürdigen Tag stets lebendig "in unserer Seele zu erhalten, diesen feierlichen Entz"schluß hier öffentlich bekräftigen, und wer ein gutet "Preuße ist, der gelobe mit mir:

"Wir wollen bem Könige und bem Baterlande

"Wir wollen und bestreben, ben Boreltern gu "gleichen!

"Bir wollen als Preußen leben und sterben!!! —
"Es lebe ber König! es blube bas Waterland! —
"Hurrah!!!"

Um 2 Uhr ward in Zimmern, in welchen die mit Lorbeeren bekränzten Busten des Königs und der hochs seligen Königinn, so wie das Gemälde des Generalselds-Marschalls, Grasen v. Kalckreuth aufgestellt waren, ein frohes Mittagsmahl gehalten, welches von dem Offiziers-Korps veranstaltet und wozu die abwesenden Veteranen des Regiments, die ältesten Unterossiziere und Oragoner so wie die städtischen Behörden eingeladen worden.

In gleicher Urt warb am Abend ein glanzenber

Ball in einem Saale gegeben, worm die Buften Frie= 1817 brichs bes Großen und bes jetzt regierenden Königs auf kunftlich errichteten, mit Blumen=Guirlanden geschmuck= ten Saulen aufgestellt, und in beren Hintergrunde strah= lende Sonnen von Waffen aller Urt angebracht maren.

Damit indest dieser benkwürdige Tag auch von bem ganzen Regiment als ein Fest der Freude und des Verzgnügens begangen werden mochte, wurden sannttliche Unteroffiziere und Dragoner desselben an mehreren Orten in der Stadt auf Kosten des Regiments bewirthet und durch Musik und Tanz erfreut.

So enbete in allgemeiner Eintracht und Freude bas Fest ber vor 100 Jahren erfolgten Stiftung unsers Regiments. Moge nun auch bas kommende Geschlecht die heldenmuthigen Kampfe bieses Regiments stets durch dankbare Erinnerung ehren, und dadurch zur muthigen Nacheiserung ihrer wackern Bater ermuntert werden!

Hiermit wurden nun füglich biese Darstellungen sich schließen können, jedoch die zwei Jahre später erfolgte ganzliche Umformung unsers Regiments, wodurch basselbe wiederum eine andere Benennung erhielt, erheischt es, barüber noch einige Worte hinzuzusügen und zugleich auch zweier andern Ereignisse des Regiments zu gedenken.

Mit dem beginnenden Sommer des nachsten Jah= 1818 res starb nun auch der letzte Chef des Regiments, der ehrwurdige General=Feldmarschall Graf v. Kalckreuth, welcher, nachst dem Markgrafen Friedrich, diese Burde am langsten, namlich nach einer mehr als 67jährigen Dienstzeit, ganzer 31 Jahre solche bekleidet hatte. Noch

1818 ift vieles von allen bem Guten, was diefer unvergefiliche wurdige Unführer mahrend eines so ungewöhnlich langen Zeitraumes mit großer Einsicht und Thatigkeit in diesem Regimente gewirkr hat, hier fortbauernd sichtbar.

Eine besondere Aufmerksamkeit hatte er in ben frühern Jahren stets auf den Ankauf der Remontepferde gerichtet, und es kann hierbei nicht undemerkt gelassen werden, wie das Regiment aus jener Zeit noch ein polnissches Pferd hat, welches nun 20 Jahre dient, alle Feldzüge seit dem Jahre 1805 mitgemacht hat und noch so rasch ist, daß es fortwährend im 4ten Zuge geritten wird. Dieß und der Umstand, daß das Pferd in dieser ganzen Zeit immer von einem und demselben Manne geritten worden, dürste wohl zu den größten Seltenheisten gehören, und als solche hier einer Erwähnung verzienen.

Um 29sten September 1817, als bas Regiment Königinn zu ben Herbstübungen bei Berlin eintraf, setzte ber General-Felbmarschall Graf v. Kalckreuth sich zum letztenmale an die Spitze besselben, und führte est in die Stadt und hiernächst baselbst unter den Linden in Parade vor Seiner Majestät vorüber. Seine treu bewahrte Liebe und Anhänglichkeit an das Regiment sprach sich hierbei in seinen Mienen auf's deutlichste aus, doch gab er davon noch einen redenden Beweis durch Ertheilung eines namhaften Geschenks an 81 Mann, welche noch aus dem Kriege von 180% beim Regiment anwesend waren.

Noch muffen wir bier ber Aufstellung ber Gebacht= nistafel erwähnen, welche bie Namen aller Ritter bes eifernen Kreuzes und ber gefallenen Helben unfers Reginnents in den Kriegsjahren von  $18\frac{13}{14}$  und 1815 ent= 1818 hålt. Um 2ten Oftober (1818) ward namlich diese Tafel auf Königlichen Befehl in der Garnison=Kirche zu Stettin, im Beisein aller deim Regiment noch dessindlichen Ritter des eisernen Kreuzes, seierlichst ausgesschielt; und wird solche hoffentlich noch spat ein herzerhesdendes Denkmal aus jener hochherzigen Zeit bleiben, und die Nachkommen ausmunternd daran erinnern, wie auch das Regiment Königinn in jenem Kampfe gegen überwiegende Gewalt, und ein unvermeiblich scheinendes Schicksal, für eine gerechte Sache, für König und Basterland, so wie sur die Behauptung seiner Würde und seines alten Ruhmes ehrenvoll gekämpft habe.

Jeht sind wir in dieser Darstellung bis zu dem 1819 Zeitpunkte fortgerückt, wo dieses, seit 102 Jahren und in zwanzig Feldzügen rühmlichst bestandene Dragoner-Regiment zu einer andern Wassenart übertritt. Es war im Monat Junius (1819), als die Kadinets-Ordre vom 26sten Mai hier einging, wonach unser Regiment, bei Gelegenheit der Formation von vier neuen Kurassier-Regimentern, die Benennung erhielt:

"2tes Kürassier-Regiment (genannt Königinn)."

3ur zweckmäßigern Aussührung bieser Umsormung warb vom Regiment Garbe bu Korps ber Major v. Sydoiv nach Pasewalk beorbert, welcher bieses Umbildungsgesschäft auch mit solcher Umsicht und Schnelligkeit leitete, daß das Regiment damit in Zeit von weniger als drei Monaten völlig in Ordnung war, und darauf am 10ten September (1819) zu den Herbstübungen nach Berlin abrücken konnte. Die demselben hier, vor seinem Rücks

1819 marsche nach ber Garnison, mittelst eines Armee-Befehls zu Theil gewordene Königliche Allerhöchste Jufriedenheit war der schönste Lohn für so vielfache Anstrengungen, welche nothwendig von allen Seiten aufgeboten werden mußten, um auch in der neuen Waffe sogleich ehrenvoll zu bestehen.

# Bier Beilagen'

aur

Geschichte des zweiten Kuraffier=Regiments (genannt Königinn).

### Beilage Mro. 1.

Auszug aus den Aften, in Betreff des Befleibungs. Ctats ic. vom Jahre 1726.

- a. Die Offizier = Befleibung foll beftehen aus:
  - 1) einem Sut,
  - 2) = weißen Leibrock mit golbenen Schleifen nebft paille Ramisol und Hosen,
  - 3) = Kaputrock Mantel —
  - 4) = Paar bockfellene Spofen,
  - 5) = Paar Handschub,
  - 6) einer Scharpe,
  - 7) einem Degengehent mit golbenen Treffen befett,
  - 8) = Degen,
  - 9) = Feldzeichen,
  - 10) = Paar Stiefel mit Sporen.
- b. Un Montirungestuden eines Dragoners und beffen Pferbe wird gut gethan:
  - 1) alle 1 Jahr 1 weißer Raputrock Mantel -
  - 2) = 1 = 1 weißer Leibrock,
  - 3) = 1 = 1 weißes Ramifol,
  - 4) = 1 = 1 bodfellenes Ramifol,
  - 5) = 1 = 1 Sut,
  - 6) ' = 5 = 1 Fouragier = Muge,
  - 7) = 1 = 1 Paar bockfellene Sofen,

- 8) alle 2 Jahr 1 Kittel,
- 9) . 3 . 1 Paar Strumpfe,
- 10) = 6 = 1 Paar Stiefel nebft Anieriemen,
- 11) = 10 = 1 Patrontasche nebst Riemen,
- 12) = 8 = 1 Degengehent,
- 13) = 10 = 1 Slintenriemen,
- 14) = 8 = 1 Schabracte,
- 15) = 12 = 1 Gattel nebft Bubehor.

Außerbem sind auf der Montirungs- Kammer nach bem Kriegsfuße vorhanden: Mantelface, Hammelfelle über die Sattel, Karabinerfutterale, Kampirpfahle, Stricke, Beile, Feldkrippen, Keffel und Flaschen.

# Beilage Mro. 2,

Wir Friderich, von Gottes Gnaden König in Preußen, Marggraff zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Ertz-Cämmerer und Chur-Fürst, Souverainer - und Oberster - Hertzog von Schlesien, Souverainer-Printz von Oranien, Neuschatel und Vallengin, wie auch der Graffschafft Glatz, in Geldern, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Mecklenburg und Crossen Hertzog, Burggraff zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden, Cammin, Wenden, Schwerin, Ratzeburg, Ost-Friessland und Moers, Graff zu Hohenzollern, Ruppin, der Marck, Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Schwerin, Lingen, Bühren und Lehrdam, Herr zu Ravenstein, der Lande Rostock, Stargard, Lauenburg, Bütow, Arlay und Breda etc. Thun kund und fügen hiermit öffentlich zu wissen.

Gleich wie Wir aus angestammter Königlicher Groß-Muht und Liebe zur wahren Tugend, die darauf einzig und allein gründende ungefärbte Heldenmühtigkeit und Tapfferkeit, allen andern Tugenden vorziehen, derselben rechtschaffene Ausäbung, Uns Selbst angelegen seyn, und solche fürnemlich dazu dienen laßen, das von Gott Uns verlichene Königreich, und die damit verknüpste wichtige Länder und Leuthe wohl zu regieren und kräfftig zu schügen, den von vielen Jahr-Hunderten her, auf. Unserm Königlichen- und Chur-Hause, und beselben Krieges-Wölckern, besonders mit gerichteten Ruhm, erhabenden Nahmen, und blühenden Bachfthum bestanbig zu unterhalten und zu beforbern, Unfern getreuen Unterthanen und Schutg=Genogen aber, Ruhe und Frieden, ju fchaffen und ju erhalten, wo mog= lich biefelben inegefammt gludlich und aller biefer Bohl= thaten und Borguge theilhafftig ju machen; Alfo merben Bir auch in biefer Unferer Gemuthe-Reigung nicht weniger gerühret und geftardet, wenn Bir ben Enffer und bie Treue, momit Unfere redliche Arieged-Offiziere und Goldaten, biefen Unfern Koniglichen Reigungen ruhmlich nachzuahmen, und Und gleichfahm die Fruchte Unferer taglichen Beftrebung, Borforge und Uebung, felbst mit hintenansetz= und Auffopffe= rung ihres Leibes und Lebens, einzusamlen und ben Ge= legenheit, Und davon statliche Proben zu geben, sich bemuhen, ja bavon folden Epffer, Und an bas Licht ftellen, von welchen Wir in hochfter Perfohn ein unwiedersprechlicher Zeuge fenn, und den Une, und Unferer Rrohne, badurch erworbenen Ruhm, ber Nachwelt, als ein merkwurdiges Dend'-Mahl überlieffern fonnen.

Ob nun wohl, ber unter Göttlichen Seegen, ben Hohen= Friedberg in Schlesien von Uns, über die, gegen Uns ver= bundene Feinde und Mißgönner den 4ten Juny dieses Jah= res ersochtene vollkommene und herrliche Sieg, wodurch Wir Unsere, vom Feinde selbst schon erkandte Gerechtsahme auf diese Lande, zum britten mahle, mit Unsern siegenden Wassen behauptet, und die daben erwordene wahre Ehre, allen Unsern braven Generalen auch andern Ofsizieren und von allen entlehnten Husses Vollkern entblößeten tapsferen Soldaten, vom ersten die zum letzten, allgemeine ist, mit= hin Unsere ganze Armee, denjenigen Ruhm und erhabenen Nachklang, ganz ausnehmend befestiget, welche sie, von so vielen Krieges-Wölckern Europens so mercklich unterscheibet: So ist boch unserm Bapreuthschen Oragoner-Regiment zu überzeugung berjenigen, welche etwa ben Erfolg bieses Sieges, bloß in einer unverrückten Schlacht-Orbnung, Unserer, gegen eine getrennte feinbliche Armee, grunden, einzeln Regimentern aber, ben in Unserer Armee herschenben Muht und Eyster zur Ehre Unseres Dienstes, nicht zutrauen wolten, bas besondere Glück aufgestoßen, zu noch mehrerm Ruhm Unserer Krieges-Bolcker, auch diesen Iweistel, auf eine fast unerhörte Weise, vorzubeugen, und mit einer recht Helbenmäßigen That in dem Angesicht der gangen feindelichen Armee, auf der Wahl-Stadt, selbst öffentlich zu versiegeln.

Dann als ermelbtes Unser braves Dragoner-Regiment, beobachtete, daß die feindliche Desterreichische Infanterie, ohngeachtet besen Schlacht-Ordnung durch die Unsrige dereits zu weichen gezwungen worden, bennoch mit kleinem Gewehr stark zu schießen nicht aushdrete, brach solches unter Ansührung des General-Lieutenants von Gester und General-Majors Graffen von Schmettau, aus dem zweyten Tressen hervor, setzte unter dem Commando des Obristen Otto von Schwerin und mit denen übrigen Ofsiziers vom Regiment, als denen

Majors

Joachim Christian von Jürgas, Franciscus Jsaac von Chasot, Johann Ernst von Düring, Stanislaus von Bronicowsky,

Capitains

Christian Rubolph von Quast, Friberich Albrecht von Perband, Axel Friberich von Bogel, Peter Benjamin von Chambaud, Friberich Wilhelm von Schulenburg, Capitains Just Rudolph von Seelhorst, Balthasar Joachim von Zieten, Christ. Rubiger von Meedel, Otto Friderich von Quast,

Lieutenante Friberich Sigismund v. b. Golge, Johann Friberich von Robe. Frant Lorent von Rleift, Chrift. Kriberich von Schlaben, Chrift. Rubolph von Wenher, Hans Sigismund von Sydom, Rubolph Gottlob von Loeben, Lubewig Arfiold von Rahden, Otto Gottlob von Stulpnagell, George Friberich von Diczelety, Bans Sigismund von Czetterit, Lub. Albrecht Johann von Pringen, Frant heinrich von Sollftein, Sigismund Friber. von Pabftein, Chrift. Friberich von Recedorff, Gottfried Matth. Siegfr. von Borck, George Magnus Graff von Mellin, August Burghold von Munnigerobe, Abam Wilhelm von Rochom, Erdmann Gottlieb Borcharb. Otto Chriftian von Gloeben, Johann Giebert von Dungeln, Johann Unbreas Rohler, Johann von Zabeltig, August Albrecht von Dewitz, Friderich Wilhelm von Preug, George Julius von Witten, :

Ernft

Lieutenants Ernst August von Phul,
George Balthasar von Normann,
Stephanus Fock,
Earl Friderich von Rosboth,
Philipp Christian Pfeisser,
Gebhard Friderich von Pirch,
Hans George von Franckenberg,
Fridr. Wilh. Löwenberger von Schönholt,
Ludewig Carl Wilh. von Danckelmann,
Eggert Carl von Plot,

Kähnrichs

Friberich Lubewig von Brebow,
Peter Christian von Putkammer,
Friberich von Winterfeld,
Geroni Antoine von Chasot,
Iohann Friberich von Ruskowsky,
Christian Friberich von Ruskowsky,
Christian Friberich von Ruskowsky,
Iohann Wilhelm Mor. von Schierstäbt,
Lazarus Graff von Hendell,
Iohann Carl von Glaubig,
Hans Heinrich von Roeppern,
Verend Lubewig von Potsonsky,

burch Unsere sich öffnende Infanterie, in ein starckes Desterreichsches Corps Grenadiers und Sechs Regimenter Infanterie, warf nicht nur dieses Corps Grenadiers und die 6
alte versuchte, und ihrer Gewohnheit nach, redlich fechtende
Regimenter, Nahmens von Marschall, Grüne, Thüngen,
Daun, Collowrath und Wurmbrand über den Hauffen, hieb
bas meiste davon nieder, bezeigte aber auch, mitten in seiner
helbenmuthigen Sige, diesen seinen Feinden selbst, die Großmuthigkeit, 3mei Tausend Funf Hundert berselben Quartier

zu geben, und selbige nehst Sechs und Sechtig Fahnen und verschiedenen Kanonen, als lebendige und selbst redende Sieges=Zeichen, mit in Unser Lager zu bringen, und Uns solche allerunterthänigst zu Füßen zu legen.

Helbenmäßige und besto ruhmwurdigere That, von biesem Regiment! ba solche unter den Augen ihres Koniges und Krieges = Herrn, und zwar an solchen Krieges = Völckern geschehen, welche von undencklichen Jahren her, des Sieges gewohnet, solchen bey nahe, wie ihr besonderes Erbtheil gehalten, und kaum durch eine Funffjährige Zeit, mit ihren größesten Schaden, einen so eitelen Wahn, auf denen Schlacht=Feldern selbst, so severlich verlaßen mußen.

Tapffere und kluge Aufführung von Offiziers! bie ihre erworbene Krieges = Erfahrenheit, bem Ihnen anvertraueten braven Regiment, in so großer maße mitzutheilen gewust, baß burch berselben Ausübung, Ihrem Könige Sie, ein so herrliches als glaubliches Meister=Stuck vorzeigen können.

Aus diesen Uhrsachen, durch Eigenen Trieb und Neigung gerühret und bewogen, haben Wir es, ben der Und ohnedem vorbehaltenen Königlichen Gnade, und dem bessonderen thätlichen Erkennen, gegen vorbenandte hohe und niedere Offiziers auch Dragoner dieses tapfferen Bayreutsschen Dragoner Regiments nicht mögen bewenden lasen, sondern den einer so außerordentlichen Vorfallenheit auch auf solche Wittel gedacht, wodurch dieselbe anjeso und ber Nachwelt, auf eine solenne Weise, in beständigen Andenden erhalten, und außerordentlich möchte verewiget werden.

Wir haben bemnach allergnabigst beschloßen, nicht nur bem gangen Dragoner Regiment von Bapreuth, wegen biefer tapfferen Uction vor allen andern Dragoner Regimentern Unferer Armice, jesso und zu ewigen Zeiten, den erhabenen Unterschied, Worzug und Ehren-Zeichen benzulegen, daß das Regiment jederzeit, im Zug und March, es sey im Felde oder Garnisonen, den Grenadier-March, mit ihren Paucken aber auch, den March, Unserer Euirassier Reuther, schlagen zu laßen, besugt seyn solle, sondern Wir wollen auch, um das Andencken dieser glorieusen Action noch ansehnlicher zu machen, dem ganzen Regiment die Besugniß geben, die eroberte Trophees, an Fahnen und Kanons in ihren sogenandten Regiments-Seiegel zu führen.

Wir thun folches auch aus Koniglicher Couverainer Macht und Gewalt, por Und und Unfere Nachkommen, Ronige in Preufen, Chur=Rurften ju Branbenburg und Souveraine Oberfte Bertoge in Schlesien zc. bergeftalt und alfo, bag Wir biefen unfern allergnabigften Willen= und Gnaben = Brieff, ale ein offentliches Gegeugnuß, Unferer vollkommenen und erkenblichen Bufriedenheit über biefes Un= fer braves Bapreutsches Dragoner Regiment in ein solennes Diploma bringen lagen, und befehlen hiermit allergnabigft fernerweithig, folches ben versamleten, unter bem Gemehr ftebenben Regiment offentlich von Borth ju Borth verlefen, und es foldergestalt bekannt machen zu laffen, auch wenn folches geschehen, bas Driginal ben bem zeitigem Romman= beur Dbriften von Schwerin in Bermahrung zu bringen, und baselbst von Kommanbeur zu Kommanbeur ben benen Regimentes-Eftanbarten zu vermahren.

Des zu mehrerer Uhrkund haben Wir gegenwartigen Gnaben-Brieff und offentliches Diploma Hocht Eigenhandig unterschrieben, und mit Unserem Königlichen Gnaben-Siegel bestärden und behangen laßen. So geschehen und gegeben, in Unserer Königlichen Resibentz-Stadt Berlin ben Gilften

Tag Monaths Juny, nach Chrifti Unfere Herrn Gebuhrt, im Eintausend Sieben Hundert, und Funf und Biertigsten, Unserer Königlichen Regierung im Sechsten Jahre.

Friberich.

Koniglicher Gnaden Brieff und Diploma

vor bas, bey ber glorieusen Battaille ben Friedberg in Schlesien, sich hervorgethane Dragoner Regiment von Bapreuth.

## Beilage Mro. 3.

Chrerbietig, boch mit Wehmuth, banden wir bem BERRY, fur bie feelige Bollenbung Gr. Ercelleng, bes nun in Gott ruhenden Sochwurdigen, Soch und Wolgebohrnen Berrn, herrn OTTO von SCHWENJIN, Gr. Königl. Ma= jeftat in Preußen weiland Sochbestallten General-Lieutenant von ber Ravallerie, bes Johanniter Orbens, wie auch bes Ronigl. Orbens pour le Merite Rittern, Umte-Saupt= mann zu Rischausen, Erb= und Gerichte-Berrn auf Bufom und Dargebel. Die einem fo großen Manne eigenthumliche Bescheibenheit ließ es 3617 nicht gu, von Seinen Berbienften zu reben, und biefest ift bie Urfach, baff wir nicht alles von Seinem hochstruhmlichen Leben, nur welches bie Geschichte in emigen Dendmablen aufbewahret, anführen werben. Gelbst ber mehrmalige Umgang, begen ich von bem Wolfeeligen gewürdiget mar, und bie in bemfelben oftere gesuchte Gelegenheit von Seinen großen Thaten aus eigenem Munbe unterrichtet zu werben, ichlug mir fehl; indem Gr. Excelleng von Niemand weniger, als von Sich Gelbft rebeten. Gie murben gebohren in ben erften Jah= ren biefes Jahrhunberts, 1705 am 21ften Junius, bem Sod und Wolgebohrnen Berrn Berrn Jacob von Schwerin; bochbestallten General-Major in Diensten ber fregen Republique berer vereinigten Mieberlande von ber Soch und Wolgebohrnen Frauen gebobrnen Fren: . Frau von Dodum. Nach Dero eigenen Zeugniß wurden Gie bon benen Sochabelichen Eltern gur Gottsceligkeit, gur Rechtschaffenheit, zu benen nothigen Wiffenschaften und Belt = Renntniffen fruhzeitig angeführet, und unter Ihren Augen erzogen; Dabero Gie in Ihren jugenblichen

Sahren ein beffanbiger Begleiter Ihrer murbigen Eltern auf benen Reifen nach holland und anbern Gegenben fenn mußten. Bon ber fürtreflichen Erziehungs Urt biefes boch= abel. Saused ift wol ber befte Beweiß bag mehrere Gohne und Abkommlinge unter ber Ronigl. Preuf, boben Gene= ralitaet vorzüglich geglanget haben. Diefe Belben fronen mit Ihren Lorbeern Ihrer Borfahren Graber. Schon im 13ten Jahre maren Gie ju Rrieges = Diensten geschickt, fo tuchtig, bag Gie von bem erften Stifter ber Preugischen Monarchie, bem Sochfeel. Ronige Friedrich bem Erften benierfet, mit vorzüglicher Gnabe ausgezeichnet und gum Rabnrich ben einem berer Ronigl. Regimenter angestellet wurden, ohne bag Gie, nach bem Urtheile berer Renner, bie Ihnen icon befannte Pflichten berer untergebenen Rriege = Leute, burch Uebernehmung ber geringern Stellen erft zu erlernen hatten. Go vermißete man bas Gemobnliche ben Ihrem erften Auftritt in ber Belt, ein gludeliches Rennzeichen, bas großen Mannern eigenthumlich gu fenn pfleget. Unter ber Regierung bes Sochfeel. Ronigs Friedrich Wilhelm, biefes großen Renners berer Menschen, biefes burch gludliche Auswahl Seiner Diener und Bertrauten Sich vorzuglich auszeichnenben Monarchen, murben Ihro Ercelleng bes Allergnabigsten Wohlwollens und Bufriedenheit mit Dero Diensten gewurdiget, babero Chrfurcht und Dankbarkeit gegen biefen ruhmwollen Lanbes = Water in bem eblen Bergen bes Berfforbenen bis an Dero Lebens= Enbe unausloschlich eingepräget mar. Wegen bes lange bauernben Friedens und bes baberruhrenben feltenen Avancemens in ber Urmee, brachten Gie es nur bis gu ber Ehren = Stelle eines Dberftwachtmeifters, Sie haben Sich aber auf biefen erften Stuffen friegerischer Ehren ichon mert-

wurdig gemacht. Durch bie Liebe und mittels berfelben erlangten Renntnig berer Wiffenschaften, welche Ihrem hochsten Alter Beschäftigung, Rube ber Seelen und Ruhm brachten und welche Sie fo glucklich ben einem langern burch Dero Dienst veranlaßten Aufenthalt, ju Salle im Magbeburgischen ftarden fonnten; burch Dero bis gur Bewunderung eigenthumlichen Accurateffe im Dienft; und burch bie gludliche Werbung; ein bem Baferland febr erfpriegliches Gefchafte, welchem Gie in auswartigen Lanbern, furnemlich ju Luttich mit ausnehmender Corgfallt und Benfall Ihrer Borgefetten, ja bes Ronige Majeftat Gelbft obgelegen haben. Die fern Gie benen Relb-Bugen in Dommern fur Stralfund, und am Rhein beigewohnt haben, ift mir unbefannt; unbezweifelt aber, bag ein fo feuriger Geift alle mögliche Gelegenheit, Sich hervorzuthun, gefuchet habe, ce fen benn, bag Ihn andere wichtige Pflichten in bem Dienst, und Seines Ronigs Geschafte bavon abhielten. In biese Jahre, welche wir wohl in Bergleichung mit benen folgenden, Jahre ber Rube nennen mogen, fallt bie bobe Bermahlung bes Bolfeeligen mit ber por mehreren Jahren im BERRY entschlafenen Frauen (mit immerwehrenber Chrfurcht nenn ich Gie!) Ihro Erzelleng ber Soch = und Wolgebornen Frey-Frau BSTHER MUNJA geb. Baroneffe von Qualot, welche zu Minden vollzogen ift, und bie ber BENR mit Drenzehn hochabel. Kindern gesegnet hat, von benen Reune Ihrem herrn Bater in bie Emigkeit vorangegangen find. Jelet naben wir uns bem Beitpunkt, in welchem bas Leben biefes großen Mannes, jur Bertheibigung bes Baterlandes und Seines Ronigs Rechte, mit fo preigmurdigem Erfolge benen großeften Gefahren blos geffellt werben mußte. Die es einem jeben bekannt ift,

rief bas Eigenthums = Recht Unfern Glorreich regierenben Monarchen Friberich ben 3menten und Großen im Sahr 1740 zu benen Waffen. Dit Ihm eilete bie Bluthe bes Preußischen, Brandenburgischen und Pommerschen Abels in bas Kelb. Unter benenselben mar feiner berer Lettern ber bem Tobe muthig entgegen gieng, und immer Sich gleich, wie ben andern Gelegenheiten, alfo auch in ber Schlacht ben Czaslau in Bohmen 1742, burch Erftreitung bes Gieges, ben Grund zu bem balb barauf erfolgten Frieden le= gen half. Michts geringes foftete bem Belben ber Gieg. Bluth und Frepheit. Bielleicht, bag Gie aus eigener Erfahrung lernen follten, ber gludlichfte Rrieg fen bem Frieben nachzuseten; Ben aller Buth bes Rrieges Schone bie Groffmuth berer Uebermunbenen. Schon als Dberfter und von bes Konige Majeftat, ben bem wichtigen Marggräflich von Bayreutischen Dragoner Regiment als Dberfter Befehlshaber und Rommandeur angestellt, betraten Gie bie wiederum erofnete Ehren-Bahn, in welche zu eilen Gie von bem Racher ber unterbruckten Ranferl. Sobeit von bem patriotisch und einem beutschen Fürsten gemäß und ruhmwurdig benfenben Ronige, befehliget wurden. In biefem Feldzug 1745 trug fich bie Begebenheit zu, bie Schwerins Nahmen unfterblich gemacht, und benen Denckmahlen ber Branden= burgifchen Geschichte auf ewig einverleibet hat. Ben Soben = Friedberg in biefer blutigen unvergeflichen Schlacht ftanben Sie mit Dero wurdigem Regimente in bem zwei-Die es in ber Bermirrung einer Schlacht ten Treffen. leicht ben benen geubteften Bolfern fich gutragt, ereignete fich in bem erften Treffen eine gefährliche Lude. feindliche grobe Geschutz legt viele Mitftreiter bes Selben, ungerachet, ju Boben, Urfachen genug alles Feuer Geiner

Scele au entflammen. Rett fellet fich bie Gefahr bes Baterlandes, ber ericbutterte Trobn Scines Ronigs, bie wilbe Freude bes vom Siege traumenben Reinbes; bas flieffende Bluth, die zerschmetterten Leichnahme Seiner Solbaten bie Er als Rinder liebte, Seinem großen Geifte bar. Gein Entschluß ift gefaßt zu fiegen ober zu fterben. Auf! ruft ER. Bruber! Muf Rinber! Unter ben Mugen eures Ronigs jenen Stolgen bie Gitelkeit feiner Sofnung, bas Preugens Streiter fliehen burch Bunben und Tod gu lehren. Gin Augenblick - - Und jene gefahrliche Defnung bes erften Treffens wird burch bies Regiment ausgefüllt. Weit entfernt bier, wie Taufend andere bas Biel feines schonen Laufes zu finden; ohnerachtet bes 3bm jum Giege entgegen eilenden Reindes; obnerachtet ber Menge bes auf Seine und Seiner Mitftreiter Bruft gerichteten groben Geschützes; ohnerachtet bes unaufhörlichen geringern Reuer und vieler Taufend Ihm vorgehaltenen Mord = Gemehre. Ein Augenblick! Wie bes Allmachtigen Sturm in bide unburchbringliche Balber einbringt, bier gablreiche Gichen mit ber Burbel aushebt, bort ungahlbare Richten gerbricht mie einen Stab, alles gerschmettert, verbirbet. Go bricht ber Beld ein in jene bicht ftebende Defterreichische Schaaren; au Seiner Rechten, au Seiner Linken fallen bie Beerführer. fallen Geringere, ben Taufenben fallen fie; wie eine reife Saat unter ber Sand bes arbeitsamen Schnitters, fallen feche Regimenter bes geubteften Defterreichischen Auß-Bolfsunter benen Schwerdtern berer preugischen Belben und ihres größern Unfuhrers. Go ganglich gernichtet, bag alle ihre Ehren = Beichen in bie Banbe bes Siegers gerathen. Und fonnte ich bes unvergleichlichsten Buges in biefem Belben-Gemablbe vergefien? Die Wuth bes Streits reift Seine

Rrieger gur ungewohnten Wilbheit bin. Das Morben bes icon gerftreueten, icon fliebenben Reindes will fein Enbe nehmen. Schon blutet bas Berg bes Menschen=Freundes. bes Chriften. Ungluckliche, Menfchen, Bruber, Burger ber Emigfeit leiben unter Deinem und berer Deinigen Schwerb= tern! ruft bie Religion. Allebald gehorcht Er; alebald ge= beut Er zu iconen. Buerft nicht gleich geboret. Sebet Ihn mit Schweiße mit Bluth bebedt. Dren feindliche Befehlehaber brengen fich ju 3bm, umarmen Seine Rnie, und fleben um Lebend = Rettung. Gin Unvernunftiger mill Diese Bebrlofe an Seiner Seiten tobten. Bie ein Donner entnervt nur ben friegerischen Urm ber ichreckliche Buruf bes Gebieters: Tob und Berberben über Dich! Unglade licher! wo Du Dich naheft. Wieber Dich, wieber Dich biefes Schwerdt! Unerfattlicher Bluthund! Befturgt und murrend wendet er fich, feinen heißen Blut = Durft in Gegenden gu fublen, mo fein Schwerin ber Ungludlichen Schutz-Gott mar. Bie Gottes Engel ericeint er mir, und gahmet die ausgelagene Freiheit und rettet bren jugenb= liche Leben, und feegnet bren Familien, und bemahret bren Rolgen ber Menfthen auf die Emigfeit. Gott! Du gebenfest biefer That in Deinem Gerichte. Gott Du belohnft fie Unferm Schwerin.

Raft und den vom Siege zuruckfehrenden held zu bem Kenner und Meister berer helben, zu Seinem König begleizten. Prachtig zieht er daher mit sechst und sechzig Fahnen und vielem Geschütze. Alles dem Feinde entrißen, die Frucht Seiner friegerischen Arbeit. Das Auge Seines Monarchen funkelt Ihm Freude und Benfall entgegen. Der größeste Beist bruckt Seine Gedanken so aus

"Schwerin! eine folche That wie bie eurige an

bem heutigen Tage, findet man nicht in allen Romisschen Geschichten."

Nach einem solchen Lobe Sriederichs wurde ein jedes ans bere Lob Berkleinerung bieses Helben seyn. Kein Wort benn mehr von dieser ewig benkwurdigen That.

Mle General = Major befehligte Er einen Theil bes hee= res in ber Schlacht ben Reffeleborff, wo bie Sachsen fioben. Mitten auf bem Echlachtfelbe unter Leichnamen und Grabern fclagt Er Gein Belt, ju ruben in benen Urmen bes Sieges und ber Freude. Sier horet Er rund um fich ber bas Gemimmere berer Bermunbeten, bas Rocheln berer Sterbenben. Mitleib burchbringt bie menschenfreundliche Seele. Sein freubenloses Berg entfagt ber fo nothigen Rube, allein befchaftiget, Linberung bem Schmerz, Sulfe benen Elenben, fo viel es moglich mar, zu verschaffen. Die es bekannt ift, wurden Dredben und gang Sachsen bes Sieges Lohn, und es erfolgte ber Frieden. Dach Wieberherstellung beffelben mar Er bes Ronigs Gnabe immer mehr empfohlen und murbe balb von Gr. Majeftat jum General = Lieutenant er. nannt. Derer ungabligen einem fo großen Relbherrn obliegenben Berrichtungen in bem Dienfte nicht zu gebenfen, und wie Er die wenigen Tage ber Rube von offentlichen Gefchaften genutet habe gur Berbefferung feiner Guter, bie Er gang und gar, fein Saus ausgenommen, vom Grunde auf zum Theil maffib erbauet, zum Theil mit fehr ansehn= lichen Gebauben und Garten geschmudt habe, nicht angufuhren; will ich nur ju Seinen letten Rrieges = Thaten mid menben.

Drey Monath vor Ausbruch bes Krieges mußten Er. Erzellenz auf ausbrucklichen Allergnäbigsten Befehl Dero Auffenthalt zu Potsbam nehmen; und in ber ersten Schlacht

ben Lowofit 1756 befehligten Gie im anbern Treffen ben' Alhael ber Ravallerie, welcher ber, nach geschlagener feinb= lichen Reuteren, um best ungebeuern Ranonen=Reuers millen. gurudegehenden Dreugischen Reuteren bes erften Treffens, zur gludlichften Bebedung biente, und febreten barauf nach Dresben in bie Winter = Quartiere. Run bachte unfer Selb auf die Emigfeit. Er fühlte Schwachheiten und bath nach folden Arbeiten Geinen Allerdurchl, Landesberrn um bie Rube, die Ihm Se. Majeftat fdriftlich und Alleranabiaft zu erlauben geruheten, obgleich Allerhochftbiefelben nie, fo viel und bewuft ift, in ben, um mancherlei bauslicher und corperlicher Beschwerden millen, gesuchten Abschied zuge= Diefe Rube fuchten, fanben Gie auf ftanben baben. Dero Gutern. Sier lebten Sie mitten unter ben Reinben bes Monarchen, ein hochft getreuer Unterthan, ber auch burch bie allerehrenvolleste Untrage frember Staaten und Ronige nicht bewegt merben fonnte, Geine Dienste einem anbern ale Geinem angebornen Landes = Bater gu mibmen. Ster erlangeten Gie bie großeste Gludfeligkeit menschlicher Seelen, Die Gemifibeit, baf mir Gott verfobnt find burch Refum Chrift, und Gottes Rinder werben burch ben Glauben an Seinen Rahmen. Gine Gewifiheit, welche ben 36= nen auf eigene Erkenntnig und Ginficht beruhete. 218 ein Augenzeuge Dero letten Lebend = Sahre fann ich es anfuhren, bag Gie ben größten Theil Ihrer einsamen Stunden bem Lefen berer murbigften Gottesgelehrten und Weltweisen, nicht meniger bem Lefen ber beiligen Schrift Gelbst gemib= met haben, bag Sie, nach forgfaltiger und oft wiederholten Prufung gefunden: Dur ber Glaube an Jesum ben Christ Gottes; ber Glaube, ber in einem von Beschamung und Reue über feine Bergehungen burchbrungenen Bergen ents

fteht; ber Glaube, welcher ben Mittler anfiehet, als bie alleinige Urfach ber Seeligfeit; ber Glaube, welcher fich ernftlich bemübet, burch Dankbarkeit, burch Liebe getrieben, Gottes Gebote zu halten, macht feelig. Entschlafener Chrift! wie ehrwurdig und entzudend maren mir Deine Gefprache, wenn fie ben Ernft Deiner Seelen, Die Gnabe Gottes in ber rechten Ordnung zu fuchen, entbedten, ober ben Gefcmad an Gottes Freundschaft fo lebhaft fcbilberten, bag : Davide Geift in jener Rebe fich zeigete: Wenn ich nur Dich habe, fo frage ich nichts nach himmel und Erben. Sier schmudten Sie Gottes Tempel und Altare burch Erbauung neuer Rirchen; Diemand glaube indeg, bag mir unfern Selb über bie Menschheit erheben, bag mir behaupten wollen, Er mar ohne Fehler. Sein feuriges Temperament konnte Ihn wohl hinreißen. Selbft bas Glud, mas Er in bem Umgang mit Menschen fuchte, und Seine menschenfreundliche Gefinnung gehler gebahren. Go wenig aber wir ober ihr hier befugt find zu richten, bezeugen wir viele mehr, bag biefer Große ber Erben Gich oft fur Gott in bem Staube gebemuthiget habe, oft und nicht unerhort rief: Dein Bluth lag fur mich reben o Jefu! Deine Gnabe lag in mir Schwachen machtig werben! und ftete burch bie Ergreiffung Geines Seilandes Gnabe gesuchet, Gnabe gefunden habe. Gollte Ihn Gott nicht lieben, ben er auf so mannigfaltige Beise prufete? Durch ben Tobt Seiner wurdigen Gemalinn; burch bie mehrmalige traurige Ungludefalle auf Dero Gutern, Sagel, Diehfterben, Digmache, Feuer; burch noch mehr bas Berg angehenbe Begebenheiten, unter welchen wir nur ben hintritt Seines fo gartlich, fo innig geliebten Hochmohlgeb. herrn Sohnes anführen wollen. Mur ber Glaube machte Ihn ftanbhaft und gufrieben mit

Seinem Gott in biefen Berfuchungen. Dur ber Glaube gab Seiner Seelen Starde, welcher Sein fonft bauerhafter Rorver nicht bentreten mochte. Seine Gefundheit marb mehr und mehr geschmacht burch biefe Rampfe. Bon bem Ubfterben bes herrn Sohnes gableten Ihro Ercelleng menig ge= funde Stunden. Ein Unfall vom Schlage beraubete Sie bes freven Gebrauchs ber Sprache, und ob berfelbe gleich in etwas wieder hergeftellt marb; fundigten boch oftere Beflemmungen auf ber Bruft an bie nabe Muflofung. Gie, ber Er ale Menfch mit mannlicher Stanbhaftigfeit, unb ale Chrift mit mabrer Bufriebenheit entgegen fabe. welche Ihm bon bem Seren fo erleichtert murbe, baff mir fagen muffen: Er habe bes Tobes Bitterfeit nicht geschmet= fet. - Den Gott prufet in ber Beit und bewahrt er= findet, Den lagt er binuberichlummern gur Ewigfeit. Gein feeliges Enbe erfolgte am 13ten Muguft fruhe Morgens an einem Sted'= und Schlagfluß; ba Gr. Ercelleng ein Alter von feche und fiebengig Sahren, einem Monathe und zwei und gwantig Tagen erreichet hatten. Geine Geele und Gein Leib maren jum Belben gebilbet. Mannliche Schonbeit in ben jungern Sahren, beren Spuhren bas hohe Alter nicht ganglich ausloschen konnte, und bauerhafte Gefundheit rubmen wir als Borgige bes Lettern. Die große Unlage bes Beiffed erweisen bie Renntnife vieler Wifenschaften, bie Renntnife mehrerer Sprachen; bie grundlichen Urtheile von benen in Religion, Weltweisheit und Staats = Rlugheit ein= Schlagenben Wahrheiten; Gein neuen und gebeferten Gin= fichten ftete offenes Berg; Seine Chrerbietung und Liebe gegen bas Evangelium; bie unerschrockenfte Tapferfeit; bie Gleichmuthigfeit ben benen großeften Gefahren; bie Demuth gegen Gott und Befcheibenheit gegen anbere; bie Serab=

lagung gegen niebrigere; Ihre Emfigfeit in jeber Urt ber vorkommenden Geschafte; Ihre bis an ben Tob geaugerte Triebe, gugunehmen in einer jeben Tugenb; bas Feuer, melches alle Ihre handlungen auch in benen letten Lebenszeis ten bescelete; ber eble Unftand in Ihrem gangen Betragen; bie unvergleichliche und unnachahmliche Berbindung ber feinesten Sitten mit aller Burbe eines Rrieges = Belben flog= ten einem jeden ju Ihm nabenden Butrauen und Chrfurcht ein. Es ift mahr, bie hochabel. Familie hat ein unschat= bares Rleinob verlohren; bie gange Gegend einen Mann, ber ihr Ehre machte; bas Daterland einen großen Patrioten verlohren. - - O GOTT! Du wollest ben großen Schmerz berer hinterlagenen maßigen, und Ihnen in rcider Maage fenn, mas Gie verlohren haben, Bater, Berforger und Freund! O GOTT! Du wollest biefes fo febr ericbutterte Saus bauen, ben Scegen Ihres verflahr= ten Uhn= herrn auf Gie alle, ben Geift biefes Belben aber awiefach auf ben einzigen geren Gobn, ben Lebens-Rolger Seines wurdigen geren Vatere ruben lagen, und Ihnen allen bas befte Glud biefes Lebens verleihen. Es muße bem Ronig und bem Baterlande nie fehlen Belben Diefem gleich, noch ber Gegend an Mannern, bie wie Er, groß von Geburth, Stand, Murben, Memtern, Erfenntnig, Glauben und Tugend und so willig, wie Er, find, alle ihre Hoheit ju beinen Rugen zu legen; mit Ihm ju fagen: Bas ift ber Menfch, baf du feiner gebendeft? und bes Menfchen= Rind, bag du bich feiner annimft. Deine Gnabe ift es, welcher wir leben und beine Barmbergigfeit troffet und.

# Beilage Mro. 4.

# Mamentliches Verzeichniß von sammtlichen Offizieren, welche seit Stiftung des Regiments von demselben abgegangen sind.

| No.    | Charge.                        | Vorsund Zunamen.              | 21 r t<br>ne bestunden eine<br>AUbgangs. m.                             |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1      | General:<br>Feldmar:<br>Ichall | Friedr. Abolph Gr. v. Kalck:  | 10. Juni 1818. gefterben.                                               |
| 2      | General der Rav.               | Christoph Carl v. Bulow       | Juni 1783 gestorben.                                                    |
| 3<br>4 | Gen. Lieut.                    |                               | 2. Ling. 1731 geftorben.<br>im Febr. 1757 als Inva-<br>libe abgegangen. |
| 5      |                                | Markgraf Friedrich Bilhelm    | Septbr. 1763 geftorben.   Quguft 1769 besgt.                            |
| 7.     |                                | garl Fried. Allerander        | 1806 besgl. 9 1111 17                                                   |
| 8      | Gen.Maj.                       |                               | 6. Nov. 1760, Drag. Ret.                                                |
| 9      | \$ ±                           | Friedr. Wilh. Seinr. v. Pelet | 11. Mai 1803, Drag. Rgt.                                                |
| 10     | 1                              | Illlrich Lebrecht v. Henfing  | Rgt, vac. Manftein erhalten.                                            |
| 11     |                                | Carl August v. Schaffer       | 1809 verabschiebet mit                                                  |
| 1      | Oberft .                       | Hans Casper v. Cofel !!       | Juni 1727, Drag. Rgt                                                    |
| 2      | 3                              | Friedr. Wilh. v. Buffing      | 1741, Drag. Ngt. No. 4.                                                 |
| 2      |                                | Albrecht v. Luttwitz          | 1741 bimittirt.                                                         |
| 3      | 15.00                          | Augst. Friedr. v. Bismart     | 7. Mai 1742 geblieben.                                                  |
| 4      |                                | Joh. Christoph v. Jurgaß      | 17.52 bimittirt. Ter ife 1                                              |
| 5      | 11.                            | Dubift Friedr. v. Platen      | 1755 unter Morrmann.                                                    |
| 0      |                                | Joh. Ernst v. During          | Sebr. 1759 bimittirt,                                                   |
| 7<br>8 |                                | Guft. Rudolph v. Geelkarft    | Jun, 1769 Sur.Rgt. Do. 6.                                               |
| 9      |                                | Chr. Rudolph v. Wenherr       | Mars 1778 bo. No. 2.                                                    |
| 10     |                                | idi and Mane Giante in March  | mars 1781 bo. No. 7.                                                    |
| 11     |                                | George Balthas. v. Norrmann   | 1 36bs. 1103 Study 2100                                                 |
| 1.1    |                                |                               | 9(0, 4, ctymum.                                                         |
| 12     | 2                              | George Vodow v. Gangkow       | Decbr. 1792 m. Penf. bint.                                              |

| No.      | Charge.     | Bor: und Zunamen.                              | Art<br>bes<br>Abgangs.                                |
|----------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 13       | Oberst      | Carl Friedr. v. Beeren                         | Octor, 1800 als Rommans                               |
| 4 %      | 1 1/1       | Chair Oak Ca Out a Cina                        | beur jum Rgt, b, Schleinig,                           |
| 14<br>15 | 3           | Chrift. Joh. Fr. Otto v. Zieten                | 1807 Rgt. vac. b. Muer erh.                           |
| 16       | 3           | Carl Gottlieb v. Luttwiß Julius August v. Euen | Lane with more and                                    |
| 17       | - ;         | Rudolph Morit v. Seelhorft                     | >1803 mit Penf. entl.                                 |
| 18       |             | Friedr. Adolph v. Oppen                        | 1811 als Gen. Maj, verab.                             |
| 19       |             | Otto Friedr. v. Brockhusen                     | Juni 1814 dimit.                                      |
| 20       | 15          | Ludwig v. Paulsdorff                           | 4. Apr. 1320 S. Ulan,                                 |
| 21       | \$          | George v. Kameke                               | 5. März 1821 jum Kombr.<br>ber 3. Lbw. Brig. ernannt, |
| 22       |             | Bernhard v. Schmiterlow                        | 5. Mary 1821 m. bem inact,<br>Gehalt ausgeschieden.   |
| 23       | 3.          | Magnus v. Streng                               | 5. März 1821 mit Pension verabschiedet.               |
| 1        | Obrftlieut. | Carl v. Tettow                                 | 1. Mug. 1722 unter Bottum.                            |
|          | 3           | Leopold v. Bigenhagen                          | 27. Eptbr. 1723 geftorben.                            |
| 2        | 1 1         | Gottfr. Wiegand v. Baat                        | 19. Nuguft 1732 dim.                                  |
| 4 5      | 3           | Albr. Friedr. v. Willenson                     | Hugust 1737 besal.                                    |
| 5        | \$          | Philipp Theodor v. Loe                         | Roubr. 1741 geftorben.                                |
| 6        | 5           | Unton Wilh. v. Legate                          | April 1742 bimittirt.                                 |
| 7        | \$          | Dan. Gottfr. v. Bartifow                       | 1743 unter Bornfiebt.                                 |
| 8        | 1 0         | Franciscus v. Chaffot                          | Geptbr. 1752 bimittirt.                               |
| 9        | 10 15 12    | Friedr. Albrecht v. Perbandt                   | Ceptbr. 1757 geftorben.                               |
| 10       |             | Peter Benjamin v. Chambeau                     | Apr:l 1761 unter Jung<br>Subow.                       |
| 11       | 5           | Benj. Ludwig v. Frodeville                     | 10. Octbr. 1765 bim.                                  |
| 12       | \$          | George Gottfried v. Euen                       | 18. Juni 1769 besgt.                                  |
| 13       |             | Beinr. Chrftph. Ernft v. Mus bingefels         | 3. Juni 1785 bimittirt.                               |
| 14       | \$          | Beinr. Friedr. v. Reigenstein                  | Au den Gensb'armes.                                   |
| 15       | - 400       | Joseph Franz v. Holly                          | 1.Octbr, 1798 m. Penf, entl.                          |
| 1        | Major       | George Loren; v. Rleift                        | 3. Decbr. 1731 bint.                                  |
| 21       | 1           | Levin Ernft v. Winterfelbt                     | 21. Mai 1734 geft.                                    |
| 3        | F-1-1-1     | Ludwig Christian v. Berg                       | 3. Juni 1743 bim.                                     |
| 4        | 1           | George Friedr. Gr. v. Sparr                    | 1746 dimittirt.                                       |
| 5        | 1           | Bilh. Morit v. Dittforth                       | 1746 besgl.                                           |
| 6        | . 1         | Heinrich v. Brunikowsky                        | 14. Januar 1746 geft.                                 |
| 7        | \$          |                                                | 1. Juni 1755 bim,                                     |

| 24 Leopold Ludwig v. Normann 26. Mai 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No.   | Charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorsund Zunamen.             | Art<br>des<br>Abgangs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ludw. Albr. v. Prinzen  Beorge Friedr. v. Diezelsty  Johann v. Asbeltig  Philipp Christian v. Pfeiser  Joh. Friedr. v. Borch  Carl Gottfr. v. Worch  Carl Gottfr. v. Wieder  Joh. Friedr. v. Piech  Soch. Friedr. v. Piech  Carl Gottfr. v. Diedelig  Joh. Friedr. v. Piech  Soch. Friedr. v. Piech  Carl Gottfr. v. Diedelig  Joh. Friedr. v. Piech  Carl Gottfr. v. Diedelig  Joh. Friedr. v. Piech  Carl Gottfr. v. Diedelig  Thristian Philipp v. Pabstein  Carl August v. Beug  Carl Just v. Nosensted  Christian Ludw. v. Buthenow  Carl Ludwig v. Sydow  Carl Ludwig v. Sydow  Carl Ludwig v. Ploets  Friedr. August v. Hoetes  Christian Ludw. v. Ploets  Friedr. August v. Hoetes  Social Annon v. Mison  Sans Carl v. Podewils  Friedr. Heristian v. Nhein  Sans Carl v. Podewils  Friedr. Heristian v. Nhein  Sans Carl v. Podewils  Friedr. Heristian v. Reeser  Christ. Friedr. v. Schmude  Social Anton v. Platen  Christ. Friedr. v. Schmude  Friedr. Bilh. v. d. Dollen  Christian Friedr. v. Massow  Keerge Sigism. v. Cochmude  Friedr. Bilh. v. d. Dollen  Christ. Friedr. v. Schmude  Friedr. Bilh. v. d. Dollen  Christian Friedr. v. Massow  Keert Aller. v. d. Massburg  Christian Friedr. v. Massow  Kriedr. Rudwig v. Borefter  Christian Friedr. v. Massow  Kriedr. Rudwig v. Soveler  Kan I 1762  Loett. 1775  John 1780  Loett. 1780  Loett. 1780  Loett. 1782  Loett. 1785  Mai 1788 Depoteomena  Charl Tugust v. Hertest  Co. Bani 1789  19. Febr. 1790  Sumi 1792 mit Pens.  15. Detv. 1780  Loett. 1782  Loett. 1780  Mai 1790  Sumi 1790  Su |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balthaf. Joach. v. Zieten    | 1. Octbr. 1758 geft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seorge Friedr. v. Diezelsch  Johann v. Zabelstig  Philipp Christian v. Pfeisser  Joh. Friedr. v. Dorch  Carl Gotts. v. Dorch  Carl Gotts. v. Dieblig  Joh. Friedr. v. Dieblig  Mitar Adolph v. Hertell  Scarl August v. Derg  Carl Jusi v. Nosensted  Christian Ludw. v. Buthenow  Carl Ludwig v. Sydow  Leopold Ludwig v. Normann  Censt Ludwig v. Hormann  Censt Ludwig v. Hormann  Censt Reder. v. Magnisch  Joach. Henning v. Ploets  Friedr. August v. Hertell  Band Bilh. v. Eversmann  Jeinr. Christian v. Rhein  Herre August v. Hoeben  Sans Carl v. Podewils  Friedr. Herrican v. Reseler  Social Anton v. Platen  George Sigism. v. Loeben  Herre August v. Forester  Christian Friedr. v. Schmude  Friedr. Bilh. v. d. Dollen  Miter. August v. Forester  Christian Friedr. v. Masow  Friedr. Wight v. Hordster  Christian Friedr. v. Masow  Kriedr. Wight v. Borester  Christian Friedr. v. Masow  Friedr. Wight v. Hordster  Social Anton v. Platen  Social Cler. v. d. Malsburg  Carl August v. Forester  Christian Friedr. v. Masow  Kriedr. Ludwig v. Borester  Social Cler. v. d. Malsburg  Carl Elib. v. d. Malsburg  Carl Elib. v. d. Malsburg  Carl Elib. v. D. Ellerbect  Schillenn v. Trotha  Scholes 1772  John 1782  24. Sprit 1782  25. Dettv. 1783  26. Setv. 1785 dest.  John 1788 dest.  John 1789 dest. | -     | 1. 1.50 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | N. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Johann v. Zabeltig  Philipp Christian v. Pseisser  Joh. Kriedr. v. Dorch  Scarl Gottser. v. Dirch  Scarl Gottser. v. Dirch  Scarl Gottser. v. Dirch  Scarl Gustev. v. Dorch  Scarl Gustev. v. Dorch  Scarl Gustev. v. Dospstein  Carl Cudwig v. Dormann  Carl Ludwig v. Dormann  Ernst Friedr. v. Magnitsh  Joach. Henning v. Ploets  Kriedr. August v. Hertell  Band Gall v. Podewils  Friedr. Hermann v. Milow  Scinc. Christian v. Reeser  Beevege Sigism. v. Loeben  Peter August v. Poten  Sciedr. Peter August v. Poten  Sciedr. August v. Poten  Sciedr. Peter August v. Poten  Sciedr. Peter August v. Poten  Sciedr. August v. Poten  Sci |       | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ludw. Albr. v. Prinzen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dhilipp Christian v. Pseisser  16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | State Still C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Control of the Contro |
| for Gottfie, v. Diechig 23, octe. 1780 gest. 24, April 1782 gest. 24, April 1782 gest. 24, April 1782 gest. 25, Christian Ohistipp v. Pabstein Carl August v. Berg Carl Just v. Rosensted Christian Ludw. v. Wolfensted Christian Ludw. v. Wolfensted Christian Ludw. v. Wolfensted Christian Ludwig v. Spow Carl Ludwig v. Spow Carl Ludwig v. Ohow Carl Ludwig v. Ohow Carl Ludwig v. Wagnitsh Joach. Henning v. Ploets Friedr. August v. Hoefen Joseph Griedr. August v. Hoefen Joseph Griedr. August v. Poeden Herr Christian v. Rhein Hensted Griedre. Deckt. 1792 dim. 23, August 1792 dim. 26, Valum 1792 dim. 1792 dim. 26, Wai 1790 gest. 27 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 28 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 28 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 29 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 29 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 20 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 20 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 27 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 28 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 29 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 20 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre.  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Johann v. Zavetnij           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| for Gottfie, v. Diechig 23, octe. 1780 gest. 24, April 1782 gest. 24, April 1782 gest. 24, April 1782 gest. 25, Christian Ohistipp v. Pabstein Carl August v. Berg Carl Just v. Rosensted Christian Ludw. v. Wolfensted Christian Ludw. v. Wolfensted Christian Ludw. v. Wolfensted Christian Ludwig v. Spow Carl Ludwig v. Spow Carl Ludwig v. Ohow Carl Ludwig v. Ohow Carl Ludwig v. Wagnitsh Joach. Henning v. Ploets Friedr. August v. Hoefen Joseph Griedr. August v. Hoefen Joseph Griedr. August v. Poeden Herr Christian v. Rhein Hensted Griedre. Deckt. 1792 dim. 23, August 1792 dim. 26, Valum 1792 dim. 1792 dim. 26, Wai 1790 gest. 27 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 28 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 28 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 29 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 29 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 20 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 20 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 27 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 28 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 29 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre. 20 gester Lugust v. Poeden Joseph Griedre.  | -     | I SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pour Cheiltean or Dieiller   | 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carl Gatter to Scientia      | and the second s |
| Suffan Idolph v. Hertell Christian Philipp v. Pabstein Carl August v. Berg Carl Just v. Rosenstedt Christian Ludw. v. Wuthenow Carl Just v. Rosenstedt Christian Ludw. v. Wuthenow Carl Ludwig v. Opdow  Leopold Ludwig v. Normann Censt Kriedr. v. Magnithy Doach. Henning v. Ploets Friedr. August v. Hertell  Leopold Ludwig v. Hoets Christian v. Hoets Christian v. Hoets Christian v. Rosensted Christian v. Rosensted Christian v. Rosensted Christian v. Rosensted Christian v. Loeben Christian v. Loeben Christian v. Rosesser Christian V. Bods Christian V. Cochmude Christian V. Dollen Chris |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christian Philipp v. Pabstein Carl August v. Berg Carl August v. Berg Carl August v. Bolenstedt Christian Ludw. v. Wuthenow Carl Ludwig v. Sydow Carl Ludwig v. Sydow Carl Ludwig v. Opdow Carl Cugust v. Opdow Carl Cudwig | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buffon Month n Gertell       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carl Huguit v. Bera          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christian Ludw. v. Wuthenow Carl Ludwig v. Sydow  24  25  26  27  28  29  29  20  20  20  20  20  20  20  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carl Juft v. Rosenstedt      | 26. Setr. 1787 beegl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 24 25 26 27 28 28 29 29 20 20 20 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 22 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22    | somm for a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Christian Ludw. v. Wuthenow  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ernst Friedr. v. Magnith Joach. Henning v. Ploets Friedr. August v. Hertell  Mans Wish. v. Eversmann  Seinr. Christian v. Mein  Henry Carl August v. Podewils  George Sigism. v. Loeben  Peter August v. Presler  Sogist. Anton v. Platen  Christ. Friedr. v. Schmude  Friedr. Wish. v. d. Dollen  Mex. August v. Forestier  Christian Friedr. v. Schmude  Friedr. Wish. v. d. Dollen  Mex. August v. Forestier  Christian Friedr. v. Nasow  Kriedr. Ungust v. Forestier  Christian Friedr. v. Nasow  Kriedr. Ludwig v. Horefter  Christian Friedr. v. Nasow  Kriedr. Ludwig v. Boret  Earl Aller. v. d. Malsburg  Ernst Willerbeck  Keithelm v. Trotha  Tragoner Ret. 1790  Sunt 1790  Sunt 1792 mit Pens.  1792 din.  23. Wril 1793 gest.  1805  1808  1808  1808  1809  1809  1809  1790  1790  1809  1790  1809  1790  1790  1809  1790  1790  1809  1790  1790  1790  1809  1790  1809  1790  1790  1790  1809  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1801  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790   | 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Mai 1788 Depot Compag. erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ernst Friedr. v. Magnith Joach. Henning v. Ploets Friedr. August v. Hertell  Mans Wish. v. Eversmann  Seinr. Christian v. Mein  Henry Carl August v. Podewils  George Sigism. v. Loeben  Peter August v. Presler  Sogist. Anton v. Platen  Christ. Friedr. v. Schmude  Friedr. Wish. v. d. Dollen  Mex. August v. Forestier  Christian Friedr. v. Schmude  Friedr. Wish. v. d. Dollen  Mex. August v. Forestier  Christian Friedr. v. Nasow  Kriedr. Ungust v. Forestier  Christian Friedr. v. Nasow  Kriedr. Ludwig v. Horefter  Christian Friedr. v. Nasow  Kriedr. Ludwig v. Boret  Earl Aller. v. d. Malsburg  Ernst Willerbeck  Keithelm v. Trotha  Tragoner Ret. 1790  Sunt 1790  Sunt 1792 mit Pens.  1792 din.  23. Wril 1793 gest.  1805  1808  1808  1808  1809  1809  1809  1790  1790  1809  1790  1809  1790  1790  1809  1790  1790  1809  1790  1790  1790  1809  1790  1809  1790  1790  1790  1809  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1801  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790  1790   | -24   | Owner Ca 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leopold Ludwig v. Normann    | 26. Mai 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Joach. Henning v. Ploeth Friedr. August v. Hertell  Derrstitur.  Derstitur.  Derrstitur.  Derrstitur.  Derrstitur.  Derrstitur.  Derstitur.  Derrstitur.  Derrstitur.  Derrstitur.  Derrstitur.  Derstitur.  Derrstitur.  Derstitur.  Derstit |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ernft Friedr. v. Magnitty    | 19. Tebr. 1790   geft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Joach. henning v. Ploets     | mai 1790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29 ; Heinr. Christian v. Rhein Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | The State of the S | Friedr. August v. Hertell    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sans Bilh. v. Eversmann      | Juni 1792 mit Denf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedr. Hermann v. Milow  32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beinr. Chriftian v. Rhein    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ats derfitient.  32   George Sigism. v. Loeben   19. Mai 1797 geft.  33   Deter Angust v. Fresler   1. Dectr. 1799 dim.  34   Dogisl. Anton v. Platen   1806 subscribe ats overslied.  35   Christ. Friedr. v. Schmude   1808   1808   1808    36   Friedr. Wilh. v. d. Dollen   1808   1808   1808    37   Angust v. Forestier   1808   1808   1808   1808    38   Christian Friedr. v. Drasow   1808   1808   1808   1808   1808   1808    40   Carl Alex. v. d. Malsburg   1809   1809   17. Märs 1815 sum Gard Dragoner Vigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peter August v. Fresler   1. Deckr. 1799 dim.     Bogisl. Anton v. Platen   1. Deckr. 1799 dim.     Christ. Friedr. v. Schmude   1. Deckr. 1799 dim.     Christ. Friedr. v. Ochmude   1808     Friedr. Willen v. Dollen   1808     Christian Friedr. v. Nason   1808     Friedr. Ludwig v. Borek   1808     Carl Aller. v. d. Malsburg   1809     Carl Willen v. Dillerbeck   1809     Emst. Bilh. v. Villerbeck   1809     Emst. Bilhelm v. Trotha   17. Märs 1815 sum Gard Dragoner Vigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 100m 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | All the same of the          | als Oberstlieut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 * Dogist. Anton v. Platen  35 * Christ. Friedr. v. Schmude 36 * Friedr. Wilh. v. d. Dollen 37 * Alex. August v. Horeftier 38 * Christian Friedr. v. Nasow 39 * Friedr. Ludwig v. Borck 40 * Carl Alex. v. d. Malsburg 41 * Ernst Wilh. v. Villerbeck 42 * Wilhelm v. Trotha  1808 1808 1808 1808 1809 1809 1809 17. Mars 1815 sum Gard Dragoner Rgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christ. Friedr. v. Schmude  Friedr. Wish. v. d. Dollen  Refedr. Wish. v. d. Dollen  Refedr. August v. Horestier  Refedr. Ludwig v. Horestier  Friedr. Ludwig v. Borest  Christian Friedr. v. Dassow  Friedr. Ludwig v. Borest  Carl Alex. v. d. Malsburg  Crnst Wier. v. d. Malsburg  Refedr. V. Willerbeck  Bilhelm v. Trotha  Tragoner Ref.  1808  1808  1809  1809  17. Mars 1815 sum Gard  Dragoner Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _000  | m 2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are a left on time, with the | lieut. mit Denf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mer. August v. Forestier Christian Friedr. v. Nasow Friedr. Ludwig v. Borck Carl Aller. v. d. Walsburg Frenst Wills. v. Villerbeck Bilhelm v. Trotha  Mer. August v. Forestier 1808 1809 1809 17. Närs 1815 juni Gard Tragoner Rigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thristian Friedr. v. Nasow 1803 mit Pens. entlasser 200 fearl Aller. v. d. Malsburg 1809 fearl Weishen v. Brithelm v. Trotha 17. Mars 1815 sum Gard Pragoner Ret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 : Earl Aller. v. d. Malsburg 1809<br>41 : Ernft Wilh. v. Villerbeck 1809<br>42 : Bilhelm v. Trotha 17. Märs 1815 sum Garb<br>Dragoner Rigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 : Ernft Wilh. v. Villerbeck 1809 17. Mirs 1815 jum Garb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | A Second Control of the Control of t |
| 42 & Bithelm v. Trotha 17. Mirs 1815 junt Garb Dragoner Orgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dragoner Rigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rithelm n Trotha             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11.2 | - Angelon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 inythin v. Civilyii       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carl Freihr. v. d. Bussche   | The second secon |

| No.                   | Charge.        | Bors und Zunamen.                                                                                                                                               | . Urt<br>des 1.00<br>Abgangs.                                                                           |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Rapitain       | Joh. Abam v. Möllendorff                                                                                                                                        | 1. Decbr. 1719 unter                                                                                    |
| 2                     | \$             | Mart. Friedr. v. Wedell                                                                                                                                         | Kronpring.<br>1. Novbr. 1729 unter                                                                      |
| 3                     | 100            | George Conr. Frhr. v. Golf                                                                                                                                      | Detbr. 1734 unter Möle                                                                                  |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8 |                | Hart. Friedr. v. Gravenig<br>Ernst Sigm. v. Kottwis<br>Alex. Friedr. v. Bogel<br>Otto Friedr. v. Quast<br>Adolph Friedr. v. Bullow<br>Aug. Albrecht v. Barnekow | lendorff.<br>1741<br>1751<br>1. Juni 1755<br>20. Septhr. 1753 geff.<br>1. Jan. 1804 mit Penf. entl.     |
| 10<br>11<br>12<br>13  | - :            | Heinr. Leop. v. Wiersbiffy<br>Ludw. Christian v. Wedell<br>Ernst Philipp v. Kathen<br>Casm. Aug. Prinz v. d. Lippe                                              | Sebruar 1804 dimittirt, als Director b. Train placirt. 1806 bei Auerstädt gebl. besgt. 1807 abgegangen. |
| 14<br>15<br>16<br>17  | Štaabs         | Detmold<br>Friedr. Wilh. v. Warnin<br>Franz v. Hackewitz<br>Christyh. Gottfr. v. Collmar<br>Adolph Heinr. v. Klüßow                                             | 1808 m. Penf. enttaffen.                                                                                |
| 18<br>19              | Kapitain ,     | Jof. Pring v. Auh. Bernburg<br>Joh. Wilh. v. Buddenbrock                                                                                                        | 1. Decbr. 1726 unter                                                                                    |
| 20<br>21<br>22        |                | Joh. Wilh. v. Knefebeck<br>Joh. Heinr. Conr. v. Bobecker<br>Joachim Eppert                                                                                      | Baldau. 1. Deebr. 1730 geff. 2. Deebr. 1733 desgl. Inni 1735 dim.                                       |
| 23<br>24<br>25<br>26  | \$<br>\$       | Joh. Matth. v. Moldenhauer<br>Bernh. Heinr. v. Rynfch<br>Albr Joh. Friedr. v. Rohr                                                                              | Novbr. 1737 desgl.<br>5. Mär: 1738 cassirt.<br>Rugst. 1738                                              |
| 27<br>28<br>29        |                | Bolf. Ludw. v. d. Groeben<br>Ernft Ludw. v. Witten<br>Earl Wilh. v. Doebnern<br>Ernft v. Suckow                                                                 | 2.Mai 1739 5im. 1741 1741 1742 geblieben.                                                               |
| 30<br>31<br>32        | \$<br>\$<br>\$ | Franz Leop. v. Rumpf<br>Otto Gottlieb v. Stulpnagel<br>Peter Christian v. Puttkammer<br>Joh. Friedr. v. Thoe                                                    | 1744 unter Garnison Rg!<br>1748 dim.<br>1752 desgl,                                                     |
| 33<br>34<br>35<br>36  |                | Christoph Rudig v. Wedell Franz Lorenz v. Aleist                                                                                                                | 1752 unter Naffau.<br>27. Nug. 1756 unter<br>27. Nug. 1756 cornt.                                       |
| 37                    | - 100          | Andolph Lorenz v. Loeben<br>Joh. Andreas v. Koehler                                                                                                             | 37. 2(11g. 1756 ) mann.                                                                                 |

|          | <b>C</b> ( | · Managara 2000 man                     | Art<br>bes                                               |
|----------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 110.     | Charge.    | Borrund Zunamen.                        | Abgangs.                                                 |
| . =      | Staabs     | ·                                       |                                                          |
| 38       | Rapitain   | Egert Christoph v. Ploet                | 8. Octbr. 1760 geftorben.                                |
| 39       | 4          | Ernst Bogist. v. Brojowsty              | 18. 3an. 1763                                            |
| 40       | \$         | Bernh. Ludwig v. Ploet                  | 19. Juli 1764 > bim.                                     |
| 41       | - :        | Urnhold v. Thiedemann                   | 16. April 1766                                           |
| 42       | š          | Benjamin v. Tichirnhaufen               | 3. Gebr. 1772 von der Wer-<br>bung befertirt.            |
| 43       | \$         | Joh. Wilh. v. Below                     | 22. Juni 1775 geftorben.                                 |
| 44       | ,          | Carl Ludwig v. Dewit                    | 4. Juni 1781 mit 509tf.                                  |
| 45       |            | George v. Wolfradt                      | Juni 1784 > Denfion                                      |
| 46       | \$         | Bernh. Ernft v. Linftow                 | 2. 3an, 1786 J bim.                                      |
|          |            | Derity, Christian & Schurff             | 21. Octer, 1783 die Inval.                               |
| 47       | \$         | Morifs Christian v. Schurff             | Komp. in Ottmachau erh.                                  |
| 48       | \$         | Bilh. v. Kobe                           | 21. Octor. 1788 die Inval.:<br>Kv. in Habelichwerdt erh. |
| 49       | . 5        | Otto Bogist. v. Lettow                  | 13. Febr. 1789 als Maj. m.<br>Penf. bim.                 |
| 50       |            | Joh. Chrift. Kuhnbaum                   | Juni 1790 als Maj. beim<br>Train placirt,                |
| 51       |            | Joh. Gottfr. Jahnke                     | Mai 1790 beim Train als<br>Ofrector placiet.             |
| 52       | 5          | Carl Wilh. v. Tettenborn                | Juni 1792 mit 50 Milen.<br>Benfion bim.                  |
| 53       |            | Carl Erdm. v. Unruh                     | Juni 1792 besgt.                                         |
| -        |            | Friedr. Seifart v. Rhade                | 15. Deter. 1792 geftorben.                               |
| 54<br>55 | *          | Carl Christoph Friedr. Hasse            | Juni 1793 Inval. Komp. in<br>Neifie erhalten,            |
|          |            | Gottfried v. Bulow                      | Juni 1794 bim.                                           |
| 56       | 8          | Charle Guiche Court in Stahr            |                                                          |
| 57       | \$         | Theod. Friedr. Ernft v. Rohr            | 23. April 1798 bint.                                     |
| 58       |            | Bans Guft. v. Malhahn                   |                                                          |
| 59       |            | Aller. Dethloff v. Buch                 | 1808 als Maj. verabsch.                                  |
| 60       | Rittmftr.  | Bith. Philipp v. Blankenfee             | Ruguft 1811 dim.                                         |
| 61       |            | Carl Friedr. v. Raerften                | Hug. 1811 als Maj. bim.                                  |
| 62       |            | Friedr. Wilh. Heinr. v. Laus<br>benbeim | Hug. 1811 dim.                                           |
| 63       |            | Wilh. Ferd. v. Tumpling                 | Jan. 1814 in die Abjutant<br>tur verfest.                |
| 64       | - 3        | Joach. Lewin v. Barner                  | 17. Mär; 1815 jum Garbe<br>Drag. Rgt.                    |
| 65       |            | Bill. v. Holleben                       | 16. Juni 1815 geblieben.<br>1. Febr. 1817 8. 4. Cur. R.  |
| 66       |            | Ferd. Ludwig du Troffel                 | 13. Nover, 1817 jum 4.                                   |
| 67       |            | Ferdinand v. Schachtmeyer               | Drag. Rigt.                                              |
| 68       | 1 1        | George Pring v. Unhalt Deffau           | 127. Juli 1819 vermoja.                                  |

| No.      | Charge.                               | Bors und Zunamen.                                   | Art<br>des<br>Ubgangs.                           |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 69<br>70 | Rittmftr.                             | Carl v. Forstner<br>Carl v. Raven                   | 1. Juli 1820 sum 8. ULN<br>30. Nobbr. 1822 geft. |
| 1        | Lieutenant                            | Carl August v. Hannstein                            | 7. 970vbr. 1719 geft.                            |
| 2        | The state of                          | Albr. Ernst v. Ralnein                              | 19. Mai 1720 bint.                               |
| 3        |                                       | Joh. Merner v. Mohring                              | 19. Mat 1720 geft.                               |
| 4        | 11                                    | Mug. Werner v. Krofegt                              | 18. Octbr. 1720 caffirt.                         |
| 5        | .001                                  | Casper Herm. v. Ledebuhr                            | 1. Apr. 1723 unter Schlip<br>penbach.            |
| 6        | 2112,211                              | Albr. Heinr. v. Ralnein                             | 14. Sebr. 1724 bim.                              |
| 7        | \$                                    | Carl August v. Treffenfeldt                         | 15. Ceptbr. 1724 dim.                            |
| 8        |                                       | Unt. Ullrich v. d. Schulenburg                      | 1. Roubr. 1724 caffirt.                          |
| 9        | Belogia zili                          | Ludwig Eversmann                                    | 1729 im Civil Dienft.                            |
| 10<br>11 | 8                                     | George Beinr. v. Derg                               | 10. Mai 1731 gest.                               |
| 12       | 21 15                                 | George Chrftph. v. Winterfeldt                      | 27. Juni 1732 bint.                              |
| 13       |                                       | Philipp Bogist. v. Cickstedt                        | 12. Mars 1733 geft.                              |
| 10       | Susyment a S                          | Carl Wilh. Volgmann                                 | 1. Juni 1735 Rgts. Quart                         |
| 14       | 7570 mm //                            | Out dealleans an organization                       | Meister.                                         |
| 15       | and the second                        | Joh. Gebhardt v. Winterfeldt                        | 27. Juni 1735                                    |
| 16       | 12                                    | George Friedr. v. Rohwedel                          | 1. Juni 1736 bini.                               |
| 17       | 1:                                    | Christian Ernst v. Hirsch<br>Timotheus v. Brauschüß | Dette. 1/31                                      |
| 18       | 104-14                                | Ernst Ludwig v. Kühn                                | 1738                                             |
| 19       | 4                                     | Casper Heinr. v. Herzberg                           | 5. Juni 1739 geft.<br>1740 unter Maffau Major    |
| 20       | 1                                     | 92.11                                               | gervorden.                                       |
| 21       |                                       | Albr. Heinr. v. Karstedt                            | 1740 bint.                                       |
| 22       | 10050                                 | Hans Chrstph. v. Rieben                             | 1740 bin.                                        |
| 23       |                                       | Einst Philipp v. Münchow                            | 1740 bim,                                        |
| 24       | 1.6                                   | George Gabriel v. Hirsch                            | 1742 unter Sodis Sufaren.                        |
| 25       | LE TE                                 | Joach. Dietr. Gr. v. Rittberg                       | 1741 Kapitain unter Pos                          |
| - [      | Ana 254) 0                            |                                                     | fadowsky.                                        |
| 26       | Lundy TaTH                            | Unton Ludwig v. Loeben                              | 1741)                                            |
| 27.      | ON 7 37 2 Tim                         | Friedt. Ludwig v. Glaubis                           | 1741                                             |
| 28       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Bilhelm Graf v. Berfobis                            | 1741 bint.                                       |
| 29       | 01 -194 1, 000                        | Wilh. Ludw. Mart. v. Pringen                        | 1741                                             |
| 30       | \$ 2440                               | Chrift. Andreas v. Trestow                          | 1742 geblieben.                                  |
| 31 .     | 17.55 mm                              | Johann Meldior v. Belling                           | 1742 besgl.                                      |
| 32       | 1 .00                                 | Carl Friedr. v. Grumbkow                            | 1742 bim.                                        |
| 33       | THE PERSON LAND                       | Joh. Ernst v. Flothow                               | 1742 caffirt.                                    |
| 34       | Total Land                            | Hans Jacob v. Bartifow                              | 1742 geft.                                       |
| 35       | 100                                   | Joh. Abrah. v. Ahweiden                             | 1743 unter Garnifon Mgt.                         |
| 36       | CHANGE COLLE                          | Hans Wilh. v. Schack                                | 1744 bim,                                        |

|            | 17         |                               | Art                                       |
|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| No.        | Charge.    | Bor: und Zunamen.             | Abgangs.                                  |
| -          |            |                               |                                           |
| 37         | Lieutenant | hans hellm. v. Schachabnig    | 1744 caffirt.                             |
| 38         |            | Carl Bolfgeil                 | 1744 besettirt                            |
| 39         |            | George Magn. Gr. v. Mellin    | 1744 bim.                                 |
| 40         |            | Chriftoph Friedr. v. Ochladen | 1745 besgl. ::                            |
| 41         | 4          | Siegm. Friedr. v. Golg        | Sebr. 1746 unter Bonin                    |
|            |            |                               | Kapitain.                                 |
| 42         |            | August Friedr. v. Miningerode | Juni 1746 )                               |
| 43         |            | Frang Unbreas v. Sollftein    | Detbe. 1746 > bim.                        |
| 44         |            | Carl Bilb. v. Dandelmann      | 97obe. 1746                               |
| 45         |            | Gottlieb Borchardt            | Decbr. 1747 unterm Gar:                   |
|            |            |                               | nifon Rgt.                                |
| 46         |            | Friedr. Phil. v. Dungeln      | Detier. 1748 bint.                        |
| 47         |            | Friedr. Bilh. v. Preuß        | 1748 unter Dugefall.                      |
| 48         |            | Muguft Albrecht v. Dewit      | 17517                                     |
| 49         |            | Joh. Giegfr. v. Sydow         | 1751                                      |
| 50         |            | Friedr. Giegm. v. Pabftein    | 1751 bint                                 |
| 51         |            | Frang Unton v. Chaffot        | 1751                                      |
| <b>5</b> 2 | 6          | Otto Christoph v. Gloeden     | Muguft 1751 Rapitain un. term Garn. Digt. |
| 53         |            | Anton Graf v. Guichin         | 1752                                      |
| 54         |            | Bans v. Bliren                | 1752                                      |
| 55         |            | Abam Wilh. v. Rochau          | 1753                                      |
| 56         |            | Lucas Arnold v. Rhade         | 10. 9206r. 1753                           |
| 57         |            | Bans Siegm. v. Czetterit      | 1754                                      |
| 58         |            | Friedr. Bilb. v. Bredow       | 1754 bon.                                 |
| 59         |            | Chrift. Friedr. v. Resdorff   | Muauft 1755 :                             |
| 60         |            | George Julius v. Witten       | 1755                                      |
| 61         |            | Sans Ludw. Seinr. v. Roeppern |                                           |
| 62         |            | Friedrich Wilhelm Lowenb. v.  | 1756                                      |
| -          | '          | Schonhols Statem              |                                           |
| 63         |            | Carl August v. Pfuhl          | Sebr. 1757                                |
| 64         |            | Friedr. Conr. Ottov Ochwerin  |                                           |
| 65         |            | Lazarus Graf v. Henckel       | 1. Mai 1757 bim.                          |
| 66         |            | Carl Friedr. v. Cospoth       | 11. Huguft 1757 gebl.                     |
| 67         |            | Marm. v. Haza Nadlik          | 28. Decbr. 1757 geft.                     |
| 68         |            |                               | 20. Märs 1758 unter                       |
| vo         |            | Stephan v. Fock               |                                           |
| 69         |            | Cutabu CDiff a CDinametha     | Müßefall.                                 |
| 70         |            | Friedr. Wilh. v. Winterfeldt  | 20. Märs 1758 bim,                        |
| 71         |            | Carl Gustav v. Greiffenberg   | 1758 geft.                                |
| 72         |            | Carl Ludwig v. Vogel          | 12. Mai 1759 ausgetreten                  |
| 14         | 1          | Chrich v. Wolfradt .a         | 1. Juni 1759 unter Bieten                 |
| 73         | 1 .        | Obifing Guista . Of a         | Sufaren.                                  |
| /0         | 1          | Philipp Friedr. v. Luck       | 1. Juni 1759 beegl.                       |

|     | 3 "                                    |                                                  | 2 r t                                    |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| No. | Charge.                                | Bors-und Zunamen.                                | des                                      |
|     |                                        | i .                                              | Abgangs.                                 |
| 74  | Lieutenant                             | Joh. Casp. v. Bergberg                           | 13, 3an. 1760 gebi.                      |
| 75  | . 1                                    | Bans Beorge v. Franckenberg                      |                                          |
| 76  | 1 273 1 6                              | Joh. Friedr. v. Rustowsty                        | 4760:                                    |
| 77  | - 4                                    | Berm. Chrift. v. Sertell                         | 1760 bim.                                |
| 78  |                                        | Ludm. Chrift. v. Digfowsty                       | 20, Juli 1760                            |
| 79  | 3                                      | Carl Siegm. Aler. v. Bomes borff                 |                                          |
| 80  |                                        | Mriad. Ernft Frang v. Welling                    | 13. Decbr, 1760 geft.                    |
| 81  |                                        | Friedr. v. Boef                                  | Muguft: 1761                             |
| 82  |                                        | Peter v. Boerft                                  | 16. 97ovbr. 1761                         |
| 83  |                                        | Joh. Beinrich v. Manteuffel                      | 8. 3an, 1762                             |
| 84  |                                        | Gebh. Beinr. v. Beinety                          | Juni 1762                                |
| 85  | \$ 500                                 | Joh. Friedr. v. Lepel                            | Junt 1762                                |
| 86  | 7781                                   | Carl Friedr. v. Beauforth                        | 29. Writ 1763                            |
| 87  |                                        | George Ernft v. Barfuß                           | 19. Mai 1763 bim.                        |
| 88  | . 25 .5                                | Joseph v. Suctow                                 | -: 1763                                  |
| 89  |                                        | George Friedr. v. Rettenbeil                     | - 1763                                   |
| 90  | \$ 18.1                                | Sans Morit v. Ochetel                            | - 1763                                   |
| 91  |                                        | Chrift, Beinr. v. Belgin                         | - 1763                                   |
| 92  | \$.1                                   | Joh. Beint. v. Gidiftebt                         | 8. Cepter. 1763                          |
| 93  | . 14                                   | Joh. Grnft v. Grothufen                          | 14. Mobbr. 1763 befertir                 |
| 94  |                                        | Joh. Ernst v. Grothusen Carl Wilh. v. Arensdorff | 29. Juli 1764 bim.                       |
| 95  | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Fried. Bilh. Leop. v. Borde                      | - 1764 besgl.                            |
| 96  |                                        | Carl DBilh. v. Gidiftedt                         | 5, Moubr. 1764 besgl.                    |
| 97  | f 1                                    | Urn. Dietr. v. Schilling                         | 16. 3an. 1765 ausgetreter                |
| 98  |                                        | Joach. Heinr. v. Ploet                           | 24. Juli 1765 bim.                       |
| 99  | 1 . 3 3                                | Ernft Cam v. Stegmansty                          | 2. 3an. 1766 besgt.                      |
| 00  | A 11 000                               | Ant. Seinr. Friedr. v. Leefow                    | 26. Febr. 1766 Maj. unte<br>Malachowsky. |
| 01  | । सार्वे 😅                             | Carl Lubwig .v. Bandemer                         | 2. Detbr. 1766                           |
| 02  | .3.                                    | Joh. heinr. v. Meging                            | - 1766 > blm.                            |
| .03 | \$                                     | Christian v. Maller                              | 2. Jan. 1767                             |
| 04  | (13. 1 g)                              | Carl With. Gieg                                  | 12. Febr. 1767 unter De lin berfest.     |
| 05  | 3: 4   3                               | George Friedr. v. Briefen                        | 26. März 1767 bint.                      |
| 106 | ( 5 )                                  | Michael v. Humiecky                              | - 1768 ausgetr.                          |
| 107 | 1.5455                                 | Carl Ernft v. Hefberg                            | 14. Decbr. 1769 ertrunter                |
| 108 | 2                                      | Chrift. Friedr. Leng                             | 12. Febr. 1770                           |
| 109 |                                        | Joh. Friedr. v. Haat                             | 16. Juli 1770                            |
| 10  |                                        | Joh. Beinr. v. Planis                            | 3. Octor. 1771 bim.                      |
| 11  |                                        | Joh. Kriedr. v. Geidlig                          | 2. April 1772                            |
| 12  | 1 24                                   | Chritph. Ernft Br. n. Duhren                     | 28. Juli 1772                            |
| 113 |                                        | Anton Gottfr. v. Goly                            | - 1772 )                                 |

| No. | Charge.     | Borgund Zunamen.                       | Art<br>des<br>Abgangs.                                 |
|-----|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 114 | Lieutenant. | Sans Friedrich Bernhardt v.            | 8. Octbr. 1772                                         |
|     | . 5 miles   | - Schweidniß                           | bim.                                                   |
| 115 | £           | Friedr. Ferdin. v. Lederer             | 19. Octbr. 1772                                        |
| 116 | - 1         | Friedr. Sigism. v. Wins                | 28. Juli 1773                                          |
| 117 |             | Gottfr. Friedr. v. Vogel               | 26. Hug. 1773 geft.                                    |
| 118 | £1.70       | Friedr Gigism. v. Lowenberg            | 20. Diars 1774 bim.                                    |
| 119 | 1 \$        | Philipp Friedr. v. Platen              | 3. Novbr 1774 desgl.                                   |
| 120 | \$ 1        | Samuel Franz v. Ellrodt                | 17. Mai 1775 caffirt.                                  |
| 121 | 1 1         | Carl Christian v. Falfowsty            | 17. 920vbr. 1775 geft.                                 |
| 122 | 5           | Carl Beinr. Gr. v. Deale               | 12. Huguft 1776                                        |
| 123 | 1 1         | Aller. Carl v. Gichftedt               | 6. Novbr. 1776                                         |
| 124 | 3 .         | Friedr. Dav. Jac. v. Owstien           | 13. Decbr. 1776 (bim.                                  |
| 125 | \$          | Friedr. Joh. v. Ochoning               | 5. 3uni 1777                                           |
| 126 | \$ 5 c.20   | August Feed. v. Jordan                 | 4. Ceptbr. 1777 auf ber Berbung befertirt.             |
| 127 | 3           | Paul Ludwig v. Marce                   | 4. Juni 1779 bim.                                      |
| 128 | 3 71        | Gustav Carl v. Malkahn                 | 3. Juni 1780                                           |
| 29  | 4 1 1       | Otto Friedr. v. Robe                   | 23. Octbr. 1780                                        |
| 130 | 1           | Frang v. Rottberg                      | 4. Juni 1782 > bint.                                   |
| 131 | \$ 1 1 11   | Friedr. Ludwig v. Linftow              | 5. Geptbr. 1782                                        |
| 132 | Fi. 20      | Dav. Bernhardt Friedrich v. Marwifs    | 5. Decbe. 1782                                         |
| 133 | 4.7         | Joseph Theodor Sigismund<br>v. Bacitow | 23. Januar 1783 Jufpect.                               |
| 134 | 1 -1        | Otto Friedr. v. Schoneich              | 4. Juni 1783                                           |
|     |             | Joseph v. Frankenberg :                | 3. 97ovbr. 1783                                        |
| 135 | (1) =1      | Johann Sebastian Gotth. v.             | 2. August 1784 bim.                                    |
| 136 |             | Carl Chriftoph v. Eckenftein           | 30. 3an. 1785                                          |
| 137 |             | Gebh. Gottfr. Ernft v. Euen            | 31. Jan. 1785 bim, und hernach unter Komalern placiet. |
| 38  | 2 11 -      | Urnold Ernft Carl v. Rabbe             | 3. Juni 1785 bim.                                      |
| 39  | 1 7 5       | Ludwig v. Dollen                       | 9. Novbr. 1785 besal.                                  |
| 40  |             | Carl Otto v. Teffinar                  | Januar 1786 caffirt.                                   |
| 41  | 000 - \$ 17 | Samuel v. Tiegerstrom                  | 7. August 1787                                         |
| 42  | \$ 17 -4    | Otto : Wilhelm v. Stulpnagel           |                                                        |
| 43  | 1100        | Carl Bogislav v. Schmeling             | 1787                                                   |
| 44  |             | Fr. Adolph Ludin. With, v.             | 4. Sebr. 1788 > bim.                                   |
| 45  | 1.90        | Roeppern 2 2011, 25111, 5.             | 1, 000 1,00                                            |
| 46  | 4.111       | Otto Ernst Wilh. v. Below              | 30. Juli 1739                                          |
| 47  | 1 4         | Albr. Friedr. v. Fahrenholz            |                                                        |
|     |             | ator. Briedt, v. Buytemply             | bes Ober Kriegsikollegit.                              |

| No.    | Charge.               | Bors und Zunamen.                        | Art<br>des<br>Abgangs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148    | Lieutenant            | Joh. Wilh. v. Jagern                     | Decte. 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149    | \$ 100 contracts      | Friedr. Carl v. Reitenstein              | Uvril 17.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 150    | - A I I -             | Beinr. Carl v. b. Often                  | Sebr. 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 151    | 0 90 187 8            | Ernft Chriftian Otto v. Win:             | 970ver. 1791 > bim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | .mad 100 10 1         | terfeldt                                 | 10:37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 152    | June & Cold           | Guft. Friedra v. Rofenftedt              | San. 1792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 153    | ome for the           | Friedr. Wilh: Gr. v. jodliv:             | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|        | J. arts for and       | penbach                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 154    |                       | me in                                    | 2: Juni 1792 Werberdiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Pag 9783 290          | an constant                              | "Gier geworden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 155    |                       | Ernft Deter Frhr. v. Delfen .            | Juni 1792 dint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 156    | 6 1 11                | George Philipp v. Tiegerftrom            | 5. Detbr. 1792 in Grand'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 1081.79               | south additions of the state which       | pree geftorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 157    | 1 1 2 1 50            | Carl Moam v. Winterfelbt                 | 16. Octbr. 1792 besgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 158    | to 14=1 .             | Carl Friedr. v. Blontenfee               | 1792 in Lucem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Across | Lucianitis ni         | euer 1                                   | burg gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 159    | 1 .00                 | George Carl v. Below                     | April 1793 mit Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Dr. 17073 No.         | Comb. Benth, v. Citar a c's              | de als Rapitain bim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 160    |                       | Bans Beinrich v. Winterfeldt             | Hug. 1793 dim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 161    | \$mirror.             | Ullrich Friedr. v. Bartenftern           | Dars 1794 mit Denc bim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 162    |                       | Ernft Friedr. v. Platen                  | Mai 1794 desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 163    | \$                    | Ernft Friedr. v. Bonin                   | Juni 1794 geblieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 164    | Sty 5475 m            | Ludwig v. Malsahmmille                   | 14. Juli 1794 geft. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 165    |                       | Friedr. Bill. v. Rhade                   | 21. Juli 1794 desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 166    |                       | Friedr. Martin v. Moelsheim              | 2. Decbr. 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 167    |                       |                                          | 9. Dechr. 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.6    | MIL HE DEVO           | demer                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 168    | C 640000              | Huguft Beinr. v. Bertell                 | 5. mars 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 169    | 104.1 .20             | Balth. Ernft v. Roremann                 | 24, Septer. 1795 Dim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170    | 2 1                   | Albr. Gotth. v. Winterfeldt              | 3uui 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171    | 18081                 | Sans Seinr. v. Bliren .                  | 2(uguft 1796 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 172    | 1 204                 |                                          | 1. Decbr. 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | J- 2031 W             | Wulfen with the ."                       | 1109 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 173    | f3 300                | Conr. Gottfr. v. Kampa                   | 13. Decfr. 1796 geft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 174    |                       | Conr. Felir v. Gloeden                   | 1. Mars 1797 bim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 175    | 115 2 50201           | Earl Ludwig v. Wuthenow                  | Dette. 1797 3miv. 91bi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 176    | 15                    | Carl Ernft v. Galdern                    | Mai 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177    | (\$ 200)              | Mugust v. Alvensleben                    | 7. Mpril 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 178    | THE GOOD IN THE PARTY | Bilh. Ernft v. Segberg                   | 13. Juli 1799 > bim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179    | ac fickens z          | Bodow Bilh. Gr. v. Eulena                | Septh. 1799: J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 180    | \$                    | Frang v. Podewils                        | Septbr. 1799 in Pfals:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 12 1                  | J. J | Baperiche Dienfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                       |                                          | , configuration of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No.         | Charge.      | Bors und Zunämen.                                   | Art<br>bes (C)<br>Abgangs.                                                  |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 181         | Lieutenant   | Carl v. Borftell                                    | 12. Jan. 1800 jum Kur.                                                      |
| 182         |              | Julius v. Rudolphy                                  | Rgt, v. Borfiell,<br>20. Febr. 1800 gur 1. Off-<br>preuf. Findlier Brigade, |
| 183         |              | Carl v. Hartwig                                     | 6. April 1800 bim.                                                          |
| 184         | 1            | Carl Liborius v. Klutow                             | 4. Mai 1800 besgl.                                                          |
| 185         | (122         | Sellm. August v. Lepell                             | Mai 1800 als Rittmeifter<br>in Bürtemberg, Dienste,                         |
| 186         | - 4          | Friedr. Muguft v. Beesler                           | Juni 1800 bim,                                                              |
| 187         | 3            | Mug. Bilh. v. Buthenow                              | 17. Octor, 1800 geft.                                                       |
| 188         |              | Carl v. Bolgfduer                                   | 4. Mai 1801 geft.                                                           |
| 189         |              | Muguft Friedr. v. Dublenfels                        |                                                                             |
| 190         | 100          | Carl Beinr. Ludw. v. Daffow                         | 12. Ceptbr. 1801 > bim.                                                     |
| 191         |              | Carl v. Kahlden                                     | 10 Nover, 1801                                                              |
| 192         |              | Christian Carl v. Guttling                          | 7. Novbr. 1801 als Ritts                                                    |
| 232         | 1 12         | entifican eats 5. Sauning                           | mftr, in Würtembergiche                                                     |
| 193         | . 1          | Rviede. Bilh. Bernh. v. Biller                      | 11. Decbr. 1802 bim.                                                        |
| 194         | _ <b>\$</b>  | Sottfr. Frhr. v. Mauchens<br>heim gen. Bechtolsheim | Sebr. 1803 jum 14. Drag.                                                    |
| 195         |              | Christoph Carl Joseph v. Holze                      | Sebr. 1803 beegt.                                                           |
| 196         | 4            | Gottl. Christian v. Kathen                          | 12. Mars 1803 als Rapt.<br>mit der Rats.sunff, entl.                        |
| 197         | 1 1          | Carl Ernst v. Zulow                                 | 24. Septbr. 1803 bim.                                                       |
| 198         | x x          | Carl Aug. Mar. v. Duller                            | 19. April 1804 als Pr.Dt.                                                   |
| 199         |              | Frang Carl Gr. v. Fernemont                         | 18, Detter, 1804                                                            |
| 200         | <b>5</b> 1 1 | Fr. Bilh. Emil Gr. v. Ralds                         | 26. Novbe. 1804 bim.                                                        |
| 201         | - 5          | Carl Friedr. v. Roeppern                            | 5. 3an. 1805:                                                               |
| 202         | 1            | Ferdinand v. Ploet                                  | Mär 1805                                                                    |
| 203         | 5            | Carl Ludwig v. Mathias                              | 15. 2(pril 1805 geft.                                                       |
| 204         | 1 1          | Guftav Julius v. Webell                             | Octbr. 1805                                                                 |
| 205         | ) : 5        | Joh. Ignas v. Gomolinsty                            | Octor, 1805                                                                 |
| 206         | 1.4          | Moris Carl Bilh. v. Muh:                            | Septbr. 1805 bins.                                                          |
| 207         | \$           | Carl v. Lilienthal                                  | 970vbr. 1805                                                                |
| 208         |              | Ernft August v. b. Lube                             | 1806 Abfchied als Rapit,                                                    |
| <b>2</b> 09 |              | Andreas Stephan v. Ziemiecky                        | 1808 mit halbem Traft.<br>ausgeschieden.                                    |
|             | 1            | 7 1                                                 |                                                                             |
|             | 1            |                                                     | 1                                                                           |

| No.  | Charge             | Bore und Zungmen.                                        | Art<br>bes                                                   |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                    | 7                                                        | Abgangs.                                                     |
| 210  | Pientenant         | Friedr. Wilh. v. Arnim                                   | 1303 Mittinfir. v. b. Mrmee                                  |
|      | 40. 102 - 1        | :                                                        | und Gen.:Abj. des Felde<br>Marich. v. Kalcfreuth.            |
| 211  | 8 . <b>5</b> 1 . 5 | Ferdinand v. Shill                                       | 1807 Rittmeifter v. b. Aramee und Chef eines eige nen Korps. |
| 212  |                    | Ludwig v. Loja                                           | 1808 Abichied erhalten.                                      |
|      |                    | Philipp Friedr. v. Hegberg                               | 1807 entlassen ohne Absch.                                   |
| 213  |                    |                                                          | 1807 besgi.                                                  |
| 214  |                    | Abam v. Ufedom                                           |                                                              |
| 215  |                    | Seinr. Carl Mug. v. Raldreuth                            |                                                              |
| 216  | n n 1 1 1          | Carl Ant. Ferd. v. Brockhusen                            | 1807 besgi.                                                  |
| 217  | 11                 | Hoph. Carl Caf. v. Bohlen                                | 1807 fich felbft erfcoffen.                                  |
| 218  |                    | Joh. Carl Friedr. v. Schult                              | 1807 entl. ohne Libschied.                                   |
| 219  |                    | Borries Anton v. Dynhausen                               |                                                              |
| 220  | ) mile t           | Adolph August v. Bothe                                   | 1807 berabichiebet.                                          |
| 221  |                    | Emil v. Witsleben                                        | 1807                                                         |
| 222  | 100                | Gottl. Wilh. v. Zikwik                                   | 1807J.                                                       |
| 223  | 1                  | Friedr. Ludw. v. Beinze                                  | 1807 jum v. Schillfchen Rorps.                               |
| 224  |                    | Friedr. George Mug. v. Arnim                             | bei Mueuflabt geblieben.                                     |
| 225  |                    | Christian Wilh. v. Butow                                 | 1808                                                         |
| 226  |                    | Rriedr. Leop. v. Rleift                                  | 1808                                                         |
| 227  |                    | Otto v. Schwerin                                         | 1808                                                         |
| 228  |                    | Carl Ludwig v. Sommnis                                   | 1808                                                         |
| 229  |                    | Felix Friedr. Carl v. Behr<br>Joh. Joach. Wolf v. Stilps | 1808 berabicbiebet.                                          |
| 230  |                    | Soh, Roads, Molf v. Stilly                               | 1803                                                         |
| 200  |                    | nagel                                                    |                                                              |
| 231  |                    | Berm. Berner v. Doetinchem                               | 1808                                                         |
| 232  |                    | Carl Chrift. Friedr. v. Bulow                            | 1803                                                         |
| 233  |                    | Mug. Clemens v. Doetinchem                               |                                                              |
| 234  |                    | Carl Ludw. Gr. v. Bohlen                                 | 1808 entlaffen.                                              |
| 235  |                    | George Curth v. Tumpling                                 | Droubr. 1811 geftorben.                                      |
| 236  |                    | Carl Bilh. Ludiv. Stein v.                               |                                                              |
| 237  | 1                  | Ernft Carl Beinr. v. Gidftedt                            |                                                              |
| 020  | 1 10 10            | Carl Beinr. Mug. v. Stulpnagel                           | Mittheister bim.                                             |
| 238  |                    | 1 1                                                      | Rovbr. 1812 gesuchten Abs                                    |
| 239  | P 12 1.5 2         | Ernft Friedr. v. Odwichow                                | 23. Septbr. 1813 geft.                                       |
| 240  |                    | Ernst v. Arnim                                           | Sebr. 1814 sur Gensb'are                                     |
| 241  |                    | v. Gottberg                                              | 1814 als Invalide verabi                                     |
| 47.2 | 4.1.               | Part of Virginias . 3.4                                  | fchiebet.                                                    |

| No.                                       | Charge.                         | Bors und Zunämens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art<br>bes<br>Ubgangs.                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 242<br>243                                |                                 | Carl Pich Carl & And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1814 bei Muffofung bes                             |
| 244                                       | 20 2 00.00                      | Carl Coffmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | entlaffen.                                         |
| 245                                       | e y l = 47, min<br>mga 35=2 170 | Bilh Beinr. v. Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16. Novbr. 1814 gefuchten                          |
| 246                                       | \$ lend                         | Joh. Friedr. v. Pallandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 0000 1015 000                                   |
| 247                                       | BO 15 TIME                      | Carl Ludw. v. Boß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17. Märs 1815 junt                                 |
| 248                                       | V V \$17.0.00                   | George Beinr. v. Vorry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | J Garde Drag. Mgt.                                 |
| 249                                       | nivers de tra                   | Joh. Carl v. Duringshoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22. Mai 18f5 gesuchten                             |
| 250                                       | \$ 3150                         | Allfred v. Stillpnagel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16. Juni 1815 geblieben.                           |
| 251                                       | o at said o                     | Bilh. Beinr. Otto v. d. Groben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26. Juni 1815 geft.                                |
| 252                                       | . (a) 1 .Di                     | (The restaurance of the first of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Octor. 1815 jum Garbe                              |
| 253                                       | to a fund                       | Philipp v. Rapin Thoyeas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Suf.Digt.                                          |
| 254                                       |                                 | Carl Lehmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Octor. 1815 jum 7.111. Rgt.                        |
| 255                                       | 10 - \$10 100                   | Mirkoth stills danistic la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15. Mars 1816 verabsch.                            |
| 256                                       | 3                               | Mug. Friedr. v. Wedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24. April 1816 desgi.                              |
| 257                                       | ALL SALES SALES                 | Robnert iim V. Auf egroed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24. Mai 1816 entlaffen.                            |
| 258                                       | \$                              | Carl Kistmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30. Cepter 1816 in bie                             |
| 070                                       | ,                               | Bith. v. Rutschenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Albiutantur berfest.                               |
| 259                                       | :                               | Carl Fournier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Mars 1817 entlaffen.                            |
| $\begin{array}{c} 260 \\ 261 \end{array}$ |                                 | Curt v. Arnim a ling . 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24. April 1818 jum Garbe                           |
| 201                                       | indicate .                      | loads. Eller v. Calle 1 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drag.Rat.                                          |
| 262                                       |                                 | Carl v. Parasty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18. Nugust 1818 mit Nuss                           |
| 202                                       | 3 7 0                           | Deren a. Domination 1304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ficht auf eine Civil Bebie                         |
|                                           |                                 | True note 2 to the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nung verabschiebet.                                |
| 263                                       | \$                              | August v. Buffe 2 .4 kosmall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18, Muguft 1818 entlaffen.                         |
| 264                                       | atti Traliti                    | Friedt. v. Schorlemmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13. 3an. 1819 besgl.                               |
| 265                                       | ndrofiy 110<br>-to ou 216       | Carliv. Deventhall . 4 (411)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27. Jebr. 1819 jur Garbe-<br>Landivehr Ravallerie. |
| 266                                       | CONTRACTOR                      | Carl v. Stulpnagel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$14. April 1819 besgl,                            |
| 267                                       | 10 1 118                        | Heinrich v. Alrnim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ji4, when 1919 besgi,                              |
| 268                                       | 1812 arjuha                     | Friedr. v. Horcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17. Hugust 1819 in bie Gened'armerie juruck        |
| 269                                       | m (141 an                       | Guffar vie Gruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | versest.<br>Mai 1820 entlassen.                    |
| 270                                       | VIIII \$15 2.25                 | Mority v. Prittwiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. Juni 1826 als Pr.Et.                            |
|                                           | againsta                        | list of the state | entlaffen.                                         |
| 271                                       | r schignes to                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2, Muguft 1821 ertrunten.                          |
| 272                                       | \$ .23                          | Lubw. v. Klot Trautvetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8, Jan, 1823 entlaffen.                            |

-Dy zmby Google

| No. | Charge.     | Bor: und Zunamen.               | Art<br>des                                         |
|-----|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|     | men our 11  |                                 | Abgangs.                                           |
| 273 | Piontenant  | Sonard v. Hempel                | 8. Jan. 1823 entiaffen.                            |
| 274 | 1 1         | With. v. Malgahn                | 17. Febr. 1823 desgt.                              |
| 1   | Fáhnrich    | Otto Chrift, v. Schlabbernborff | 1720 bim.                                          |
|     | Duylita     | Christ. Friedr. v. Heinrichs    | 1721 geft.                                         |
| 3   | 20.3        | Abrian v. Boelsta               | 1722                                               |
| 4   | 6 11 3      | Carl Beinr. v. Balwig           | 30. Novbr. 1723 > bim.                             |
| 5   | 2 3         | Sans v. Dollendouff             | 1725                                               |
| 6   | 3           | Carl Otto v. Briefen            | 1725 befertirt.                                    |
| 7   | ings V      | Ludwig v. Schlagmann            | 1730                                               |
| 8   |             | Melchior Dietr. v. Albe         | 1731 > bim.                                        |
| . 9 | 1 1 1 1 1 1 | Chrift. Leop. v. Rhaden         | 1734                                               |
| 10  |             |                                 | 1735 geft.                                         |
| 11  | 3           | Joh. Heinr. v. Ditten           |                                                    |
|     | to the      | George Christ. v. Blankensee    |                                                    |
| 12  | *           | Werner Beine, v. Rleift         | 1736 Jum Garnifon Rigt.                            |
| 13  | 1 3         | Bilhelm v. Geelhorft            | 1737 geft.                                         |
| 14  | - 3         | David v. Braunschweig           | 1737                                               |
| 15  | \$          | Cuhr. Franz v. Chrhardt         | 1738 bint.                                         |
| 16  |             | Joh. Cafim. v. Golf             | 1739                                               |
| 17  | :           | Timothens v. Brauschutz         | 1741)                                              |
| 18  |             | hans Ernst v. Burgsdorff        | 1741 caffirt.                                      |
| 19  |             | Seinr. v. Gloeden               | 1741 desgl.                                        |
| 20  | 3           | Johann v. Gravenig              | 1741 dim.                                          |
| 21  |             | Detloff Friedr. v. Reventlow    | 1741 bedgl.                                        |
| 22  | \$          | Johann v. Brinck                | 1744 unter Puttkammer.                             |
| 23  |             | Gibeon v. Appenburg             | 1744 unter Rochau.                                 |
| 24  | 3           | Wilhelm v. Platen               | 1744 bint.                                         |
| 25  |             | Deter Carliv. Lilienichild      | 10. Mars 1746 geft.                                |
| 26  |             | Johann Carl v. Glaubit          | 1747 bins.                                         |
| 27  |             | 1 2 4 2011                      | 17. Decbe: 1747 geft.                              |
| 28  |             | Rahann n. Grunberg              | 15. Decbe, 1748 bim.                               |
| 29  |             | Hans Joach. v. Kirschbach       | 1751 geft.                                         |
| 30  |             | Joachim v. Hagen                | 20. Febr. 1758 unter Biesten Sufaren.              |
| 31  | 1 1         | Friedr. v. Grabow               | 10. Mars 1758 caffirt.                             |
| 32  |             | Carl v. Tappe                   | mars 1758 geft.                                    |
| 33  |             | Otto Carl v. Rottberg           | 22, 3an. 1761 besgl.                               |
| 34  |             | Friedr. Wilh. v. Seelhorst      | 3. Juni 1761 Rittmeifter in Sollfteiniche Dienfte, |
| 35  | 1           | Vernhard v. Waldan              | 16. Nover, 1761 bim,                               |
| 36  |             | Casper Beinr. v. Brufewig       |                                                    |
| 37  |             | v. Schmidt                      | ift nicht jum Stegt, gefonte                       |
| 07  | 4           | Jo. Caylinot                    | men, fondern ausgeblieben.                         |
|     |             |                                 | T TT                                               |

| No. | Charge.  | Bor: und Zunamen.            | Art<br>des<br>Ubgangs.      |
|-----|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 38  | Fáhnrich | Friedr. Adolph v. Gurndt.    | 19. Mai 1763                |
| 39  | 3 10     | Mer. Ludw. Hug. v. Raldreuth | Juli 1771                   |
| 40  | \$       | Mug. Joachim v. Zaftrow      | 10. Ceptbr. 1771 > bim.     |
| 41  | 3        | Ernft Friedr. v. Barnetow    | 1. April 1786               |
| 42  | 3 -      | George Friedr. v. Goerichen  | 2. Gevtbr. 1794 J           |
| 43  | 3 4"     | Friedr. Ernft v. During      | 5. April 1797 geft.         |
| 44  | - :      | George Wilh. v. Unruh.       | 6. Cepter. 1797             |
| 45  | \$       | Gottl. Hug. v. Gundlach      | Octor. 1798 > bim.          |
| 46  | \$       | Thilow v. Uslar              | Upril 1799                  |
| 47  | :        | Ludwig Heinr. v. Koeferig.   | Sebr. 1803 jum 14. Drag.    |
| 48  | :        | Carl Friedr. Ferd. v. Ochult | 1807 entlaffen ohne 216fcb. |
| 49  | \$       | August v. Scheurich          | 1807                        |
| 50  | : 0      | Chrift. Joseph v. Pallandt   | 1807 > verabschiedet,       |
| 51  | 3        | George Emil v. Billow        | 1807 C verapianevet.        |
| 52  | \$ 700   | Johann v. Ziemiech           | 1808)                       |

## Berbefferung:

S. 10 3. 15 von oben lefe man den fatt dem





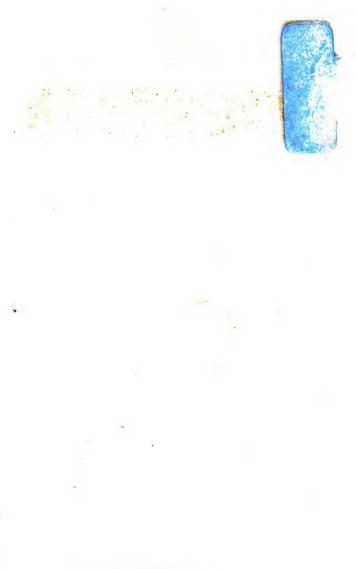





